





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto





S. Beine's

may milliming

fämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Driginal-Ausgabe.

Supplement - Band. Letzte Gedichte und Gedanken.

Hamburg.

hoffmann und Campe. 1875. HAG8 (0) . (3)

1172

Lette (BRAA)

## Gedichte und Gedanken

nou

## Seinrich Seine.

Aus dem Hachlaffe des Dichters.

Il morto Enrico poetava ancora.

Vierte Auflage.

208260

Hamburg.

hoffmann und Campe.

1875.

Das Recht der Überfegung wird vorbehalten.

### Inhalt.

|                                          |     |          |      | @ | seite |
|------------------------------------------|-----|----------|------|---|-------|
| Vorwort des Herausgebers                 |     | •        |      | • | IX    |
| Gedichte.                                |     |          |      |   |       |
| 1.                                       |     |          |      |   |       |
| Lieber.                                  |     |          | •    |   |       |
| 1. Wenn junge Herzen brechen             |     |          |      |   | 3     |
| 2. Jegliche Gestalt bekleidend           | •   | •        | •    | • | 4     |
| 3. Die Wälber und Felber grünen          |     |          |      | ٠ | 5     |
| 4. Ich dacht' an sie den ganzen Tag .    | •   | •        | •    | • | 6     |
| 5. Ich will mich im grünen Walb ergehn   | •   | •        | •    | • | 7     |
| 6. Wir wollen jetzt Frieden machen .     |     | •        | •    | • | 7     |
| 7. Es fasst mid wieder der alte Muth     | •   | •        | •    | • | 8     |
| 8. Tag und Nacht hab' ich gedichtet .    |     |          |      |   | 8     |
| 9. Daß ich dich liebe, o Möpschen        | •   | •        | •    | • | 9     |
| 10. Gewiß, gewiß, der Rath wär' gut .    | •   | ٠        | •    | • | 9     |
| 11. Lieben und Hassen, Hassen und Lieben |     | •        | •    | • | 9     |
| Mr. & B. Ranfian                         |     | •        | •    | • | 10    |
| Un J. B Rousseau                         | •   | •        | •    | • | 11    |
| Rorlin                                   | •   | •        | •    | • | 12    |
| Berlin                                   | •   | •        | •    | • | 13    |
| Ramsgate                                 | •   | •        | •    | • | 16    |
| Zum Bolterabend.                         | •   | •        | •    | • | 10    |
| 1. Mit beinen großen, allwissenden Anger | 7   |          |      |   | 17    |
| 2. D, bu kanntest Koch und Küche         | L   | •        | •    | • | 17    |
| 3: D, die Liebe macht uns selig          | •   | ٠        | •    | ٠ | 18    |
| 4: Der weite Boben ist überzogen         | •   | •        | •    | • | 19    |
| 5: Es fommt der Lenz mit dem Hochzeits   | 300 | · Softra | 11 F | • | 20    |
| An die Tochter der Geliebten             | ye  | July 6   | itt  | * | 21    |
| with the souther bet bettertett          |     |          |      |   | 41    |

#### II.

|                                                      |    | Seite |
|------------------------------------------------------|----|-------|
| Die Flucht                                           |    | . 25  |
| Lieber.                                              |    |       |
| 1. Weld, ein zierlich Ebenmaß                        |    | . 26  |
| 2. "Angen, sterblich schöne Sterne"                  |    | . 27  |
| 3. Es erklingt wie Liedestöne                        |    | . 27  |
| 4. Was bebeuten gelbe Rosen?                         |    | . 28  |
| 5. Besel'gend ist es, wenn die Anospe                |    | . 28  |
| 6. Wir milssen zugleich uns betrüben                 |    | . 28  |
| 7. Das macht den Menschen glicklich                  |    | . 29  |
| 8. Mit dummen Mädchen, hab' ich gedacht .            |    | . 29  |
| Einem Abtrünnigen                                    |    | . 30  |
| Die ungetreue Luise                                  |    | . 31  |
| Ritth.                                               |    |       |
| ·                                                    |    | . 32  |
| 1. Augen, die ich längst vergessen                   | •  |       |
| 2. Mir rebet ein die Eitelkeit                       |    | . 33  |
| 4. Ex ist so berrieve alid                           |    | . 34  |
| 4. Er ist so herzbeweglich                           |    | . 34  |
| 6. Das Glück, bas gestern mich geküsst               |    | . 35  |
| 280?                                                 |    | . 36  |
| 200 ?                                                |    |       |
|                                                      |    |       |
| 711                                                  |    |       |
| III.                                                 |    |       |
| Gumma                                                |    | . 39  |
| Hn einen politischen Dichter                         |    | 40    |
| Stoßseuszer Fragment. (Die Eule studierte Pandesten) |    | . 41  |
| Fragment (Die (Sule studierte Vandesten)             |    | . 42  |
| Varianten und Fragmente zum "Atta Troll." 1—         | 3. | . 43  |
| Abschied von Varis                                   |    | . 45  |
| Bur Motiz                                            |    | . 47  |
| Testament                                            | ,  | . 48  |

#### IV.

|                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | beit e |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Bimini. I—IV                                                                                                                                                                                                                                              |   | 53     |
| Warming                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 86     |
| Duelle                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 87     |
| Duelle                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 88     |
| Aus der Zovizeit                                                                                                                                                                                                                                          |   | 90     |
| An Eduard S.                                                                                                                                                                                                                                              |   | 93     |
| Simplicissimus I                                                                                                                                                                                                                                          |   | 94     |
| An Eduard G. Simplicissimus I. König Langohr I. Zur Teleologie Guter Rath Päan Der Wanzerich. 1. 2. Die Menge thut es                                                                                                                                     |   | 98     |
| Zur Teleplogie                                                                                                                                                                                                                                            |   | 104    |
| Guter Rath                                                                                                                                                                                                                                                |   | 108    |
| Bäan                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 109    |
| Der Manzerich 1.2.                                                                                                                                                                                                                                        |   | 110    |
| Die Menge thut es                                                                                                                                                                                                                                         |   | 113    |
| Mutmort                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 117    |
| Antwort                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 118    |
| Die Wanderratten                                                                                                                                                                                                                                          |   | 119    |
| Zum "Lazarus"                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |
| 1. Mir lobert und woat im Hiru eine Fluth                                                                                                                                                                                                                 |   | 122    |
| 2. Wenn sich die Blutegel vollgesogen 3. Im lieben Deutschland daheime 4. Geleert hab' ich nach Herzenswunsch 5. Die Liebesgluthen, die so lodernd flammten.                                                                                              |   | 125    |
| 3. Im lieben Deutschland baheime                                                                                                                                                                                                                          |   | 126    |
| 4 Geleert hab' ich nach Herzenswunfch                                                                                                                                                                                                                     |   | 127    |
| 5. Die Liebesaluthen, die so lodernd flammten.                                                                                                                                                                                                            |   | 127    |
| 6. Es geht am End', es ist kein Zweifel                                                                                                                                                                                                                   |   | 127    |
| 7. Welcher Frevel, Freund! Abtriumig                                                                                                                                                                                                                      |   | 128    |
| 8. Glaube nicht, daß ich aus Dummheit                                                                                                                                                                                                                     |   | 129    |
| 9. Hab' eine Jungfrau nie verführet                                                                                                                                                                                                                       |   | 130    |
| 10 Buigksit wis hift has Your                                                                                                                                                                                                                             |   | 120    |
| 11. Stunden Tage Emigfeiten                                                                                                                                                                                                                               |   | 131    |
| 12. Morte! Worte! feine Thaten!                                                                                                                                                                                                                           |   | 131    |
| 13. Filtr eine Grille fectes Magen                                                                                                                                                                                                                        |   | 132    |
| 14. Mittelastersiche Rohheit                                                                                                                                                                                                                              |   | 133    |
| 11. Stunden, Tage, Ewigkeiten 12. Borte! Borte! keine Thaten! 13. Für eine Grille keckes Wagen 14. Mittelastersiche Rohheit 15. Es gab den Dolch in deine Hand 16. Sie küssten nich mit ihren fasschen Lippen 17. Es kommt der Tod — jetzt will ich sagen |   | 134    |
| 16. Sie fiissten mich mit ihren falschen Linnen                                                                                                                                                                                                           |   | 136    |
| 17. (88 kommt der Tod — jetzt will ich sagen                                                                                                                                                                                                              |   | 137    |
| Der Scheidende                                                                                                                                                                                                                                            |   | 138    |

#### Bedanken und Ginfalle.

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Perfönliches                                             | 141   |
| II. Religion und Philosophie                                | 143   |
| III. Kunft und Literatur                                    | 155   |
| IV. Staat und Gesellschaft                                  | 179   |
| V. Frauen, Liebe und Che                                    | 196   |
| VI. Vermischte Einfälle                                     | 198   |
| VII. Bilder und Farbenstriche                               | 205   |
| Outrolling of                                               |       |
| Vermischte Auffähe und Briefe.                              |       |
|                                                             | 010   |
| Albert Methsessel                                           | 213   |
| Nachträge zu den "Reisebildern"                             | 215   |
| Verschiebenartige Geschichtsauffassung                      | 242   |
| Bu ben "Göttern im Exil"                                    | 246   |
| Briefe über Deutschland                                     | 250   |
| Die Februarrevolution                                       | 261   |
| Baterloo                                                    | 264   |
|                                                             |       |
| Loeve-Beimars                                               | 276   |
| Vorrede zur letzten französischen Ausgabe der "Reisebilder" | 283   |
| Tingangsworte zur französischen Ubersetzung eines lapp=     |       |
| ländischen Gedichts                                         | 285   |
| Briefe an Mathilbe Heine 1—17                               | 289   |
|                                                             | 316   |
|                                                             | ,010  |

#### Vorwort des Herausgebers.

æ

Zwischen dem Tode H. Heine's und der jetzt endlich ermöglichten Beröffentlichung seines literarischen Dach= lasses ist ein Zeitraum von mehr als dreizehn Jahren verflossen. Unter gewöhnlichen Umständen dürfte es kaum überraschen, wenn im Verlauf einer so langen Veriode das Intereffe des Bublikums an den Werken eines Schrift= stellers, ber in so eminentem Grade ein Sohn seiner Zeit war, merklich erkaltet ware. In Bezug auf B. Beine ift jedoch eher das Umgekehrte der Fall. Bur Zeit seines Hinscheidens war die Zahl seiner Freunde und Berehrer äußerft gering, Wenige folgten feinem Sarge, und felbft angesehene Journale empfanden nicht die Pflicht, einem Manne, ber einer ganzen Literaturepoche ben Stempel seines Genius aufgedrückt, mehr als einen durren De= frolog unter den Tagesnotizen zu widmen. Erst seit eine wohlgeordnete Gesammtausgabe seiner Werke einen beguemen Überblick seiner Leistungen gewährt, und seit eine

tiefer eindringende Kritif den bedeutsamen Zusammen= hang seines Entwicklungsganges mit den bewegenden Ideen des Jahrhunderts in ein helleres Licht gestellt, ist bie Popularität Seine's wieder in beständigem Wachsen begriffen. Wir glauben baher, daß sein schriftstellerischer Nachlaß heute eine gewogenere Aufnahme und eine un= parteilichere Würdigung finden wird, als sie demfelben zu Ende der fünfziger Jahre hätte prognosticiert werden bürfen. Zudem ist ber innere Werth und Reichthum dieser posthumen Gabe wohlgeeignet, den Leser für ihr verzögertes Erscheinen hinreichend zu entschädigen. Die langerwarteten "Memviren" sind freilich nicht dabei fie befanden sich bis vor Kurzem in Händen des herrn Guftav Seine zu Wien, und wenn die feither nicht wi= derrufene Angabe der Tagesblätter sich bestätigt, wonach das kostbare Manuskript im vorigen Jahre durch Ver= mittlung des Fürsten Richard Metternich an die öster= reichische Regierung verkauft und in den Archiven der t. f. Hofbibliothet eingefargt worden ift, so dürfte das= selbe voraussichtlich noch lange, wo nicht für immer, der Kenntnis des Publikums entzogen bleiben, oder boch nur in fehr verstümmelter Gestalt bereinft an die Offent= lichkeit gelangen. Um so erfreulicher ist es, daß die Wittwe H. Heine's sich jett entschlossen hat, den ge= sammten übrigen literarischen Nachlaß bes Dichters in den Originalhandschriften der Verlagshandlung zu über=

mitteln, welche es für ihre Pflicht hielt, die Herausgabe dieses letzten Vermächtnisses eines der ausgezeichnetsten Geister unsres Jahrhunderts so viel wie irgend thunlich zu beschleunigen.

In der That tragen die von H. Heine hinterlassenen Arbeiten in Boesie und Brosa, mehr noch als der "Ro= mancero" und die "Bermischten Schriften," den Cha= rakter eines literarischen Vermächtnisses. Der eifersüchtig über seinen Ruhm wachende Dichter hat auf seinem langjährigen Sterbelager zu wiederholten Malen eine genaue Durchsicht seiner ungedruckten Manufkripte vor= genommen, und als Opfer solcher Revisionen sind man= derlei Erzeugniffe feiner Mufe, beren Beröffentlichung nach seinem Tode er zu verhindern wünschte, von ihm felbst schon bei Lebzeiten vernichtet worden. Es lässt sid also wohl annehmen, daß er, wenn auch nicht alle, so bod ben weitaus größten Theil der bei seinem Tode vorgefundenen Papiere für jenen Nachlagband bestimmt hatte, von welchem in seinen Briefen an Campe mehr= fach die Rebe ift, und für welchen er, unter der Bor= aussetzung, daß ihm selbst noch die Ordnung und Re= baktion besselben möglich sein würde, gerne schon int Voraus das Honorar stipuliert hätte. Der Tod ereilte ihn, bevor er diese Arbeit begonnen, und fremde Hand muß nun versuchen, in den bunt durch einander gewirr= ten Haufen von Manuftripten burch planmäßige Ord=

nung, so weit möglich, jenen geistigen Zusammenhang zu bringen, welcher den oft fragmentarischen Charafter des Einzelnen zwar nicht verdecken, aber doch den Ge=nuß des Gebotenen dem Lefer erhöhen und das Versständnis mancher zeitgeschichtlichen Anspielung erleichtern wird.

Über die äußere Gestalt der Beine'schen Manuftripte, beren Herausgabe mir anvertraut worden, sei zunächst bemerkt, daß denfelben zahlreiche bereits in ber Wefammt= ausgabe ber Werke veröffentlichte Gedichte und Profafragmente beilagen, zwischen benen sich hie und da ein= zelne noch ungedruckte Lieber, Berszeilen ober Witeinfälle befanden. Von diesen glaubte ich bloke Barianten früher schon publicierter Gebichte ober Profa-Arbeiten für jest nicht berücksichtigen zu sollen, während alles wesentlich Neue und Unbekannte forglich an betreffender Stelle eingereiht worden ist. Das Datum ber Entstehung sei= ner einzelnen Produktionen hat Beine niemals ben Dri= ginalbrouillons beigefügt; doch ließ sich in den meisten Fällen schon aus dem jedesmaligen Charafter seiner Sand= schrift, die zu verschiedenen Zeiten eine sehr verschiedene mar, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Zeit der Ub= fassung ermitteln. In der Jugend mar seine Sandschrift regelmäßig, ziemlich groß und schön, eine beutliche, wohl= ausgebildete Raufmannshand; in den dreißiger Jahren pflegte er seine Brouillons vorwiegend auf gelblichem

Papier mit kleinen, friglichen Buchstaben zu fchreiben; feit bem Beginn seiner Krankheit in ber Mitte ber vier= ziger Jahre bediente er sich meist eines bläulichen Ba= pieres, und seine vormals so zierliche und feste Schrift trug bei zunehmender Erblindung, trot der vergrößerten Buchstaben, ein unreinliches, verwaschenes Gepräge; in ben fünfziger Jahren schrieb er nur noch, im Bette fitend, mit Bleistift auf große mildweiße Blätter in Querfolio, mühfam mit ber Linken bas halbgeschloffene Augenlid empor ziehend, um die immer undeutlicher werbende, unregelmäßige Schrift zu lefen. Manche Diefer Aufzeichnungen sind heute schon halb verwischt; doch ist es mir, bei meiner, burch vieljähriges Studium erwor= benen, genauen Renntnis der Beine'schen Sandschrift, wenn auch oft erst nach langer vergeblicher Unstrengung, geglückt, mit Hilfe einer Lupe endlich noch jedes Wort bieser zitternden Krankenhand zu entziffern.

Schwieriger fast war oftmals die Enträthselung der flüchtigen Züge und seltsamen Abbreviaturen, mit welschen Heine die Gine in früheren Jahren seine witzigen Gedanken und Einfälle, wie die Stunde sie brachte, zu gelegentslicher Verwendung notierte, heute auf einem abgerissenen Papierschen, morgen auf der Nückseite einer Visitenkarte oder eines Sinladungsbilletts, ein andermal am Fuße eines Briefes oder auf dem leer gebliebenen Raume eines Gedichtbrouislons. Was er von diesen Bemers

kungen später in der einen oder andern Gestalt benutte, hab' ich in der Regel ausgeschieden, oder, falls ich die Mittheilung aus irgend einem Grunde für wünschenswerth hielt, mit einem Hinweis auf die betreffende Stelle der sämmtlichen Werke begleitet.

Bei Zusammenstellung ber Gebichte ift burchschnitt= lich die dronologische Ordnung bewahrt worden. Doch habe ich mir in künstlerischem Interesse manche kleine Abweichung von berselben gestattet, worüber in wichti= geren Fällen die Anmerkungen Auskunft geben. Allgemeinen umfasst die erste Abtheilung Gedichte aus der Jugendzeit bis 1830; die zweite Lieder aus den breifiger Jahren; die dritte meift politische Satiren aus ber Mitte der vierziger Jahre; und die vierte fast aus= nahmslos lyrische und epische Produktionen, welche seit bem Erscheinen des "Romancero" entstanden sind. Wie schon der flüchtigste Überblick zeigt, ift jede Beriode der poetischen Laufbahn Beine's durch seinen literarischen Nachlaß um werthvolle Zeugnisse bereichert worden, und wenn auch die Muthmaßung nahe liegt, daß die strenge Selbstfritik bes Verfassers an dem hypersentimentalen Ton einiger Lieder aus der ersten Jugendzeit später begründeten Anstoß nahm, vermag man doch bei der überraschenden Schönheit anderer schwer zu begreifen, was ihn zu so langer Zurückhaltung berselben bewog. Das hervorragenoste Interesse gewähren auf jeden Fall

die Gedichte aus seiner letzten Lebensperiode. Die he= roische Obmacht bes Beistes über den gebrochenen Leib zwingt uns staunende Bewunderung ab — hier wieder= holt sich vor unseren Augen das Schauspiel des Prometheus, welcher, unbefümmert um ben Beier, ber ihm die Brust zerfleischt, den Göttern trott. Während sich in nicht wenigen dieser Produktionen, wie in dem un= vergleichlich reinen und schönen Gedichte "Bimini", die schöpferische Gestaltungsfraft Beine's auf ben höchsten Gipfel der Kunft erhebt, und selbst den entsetzlichsten Jammer physischen Elends — wir verweisen nur auf den schmerzlichen Erinnerungstraum aus der Schenke von Godesberg — poetisch zu bewältigen weiß, steigert sich in anderen dieser Erzeugnisse der weltverachtende Nihilismus, welcher bas Endresultat seiner geistigen Ent= wicklung war, zu chnischer Wildheit, oder bisweilen gar zu so ffurriler Obscönität, daß die Mittheilung einzelner folder Krankheitsphantasien für jetzt unterbleiben musste. Wie furchtbar ber Stachel jener nihilistischen Weltan= schauung sich zuletzt nicht gegen die romantischen Aus= wüchse allein, sondern gegen die Boeste selber kehrt, erhellt unter Anderm aus dem Nachworte zu einem dieser nicht zur Beröffentlichung geeigneten Gedichte, wo mit nachtem Hohne erklärt wird:

> Wifft ihr boch, daß jebe Kunst Ift am End' ein blauer Dunst!

Was war jene Blume, welche Weiland mit dem blauen Kelche So romantisch süß geblüht In des Ofterdingen Lied? War's vielleicht die blaue Nase Seiner mitschwindsücht'gen Base, Die im Adelsstifte starb? Wag vielleicht von blauer Farb' Ein Strumpsband gewesen sein, Das beim Hosball siel vom Bein Einer Dame? — Firlesanz! Hony soit qui mal y pense!

Zum Glück sind berartig grausame Selbstverhöhnungen der Poesie in der vorliegenden Sammlung doch nur selten, und ihr geller Verzweiflungsschrei wird durch die süß melodischen Weisen echter Kunst weit übertönt. Dazwischen klingeln die altbekannten Graziosos des Heine's schen Humors lustig mit ihren Schellen; Maßmann und Venedeh, Herwegh und Meherbeer werden mit einer Lauge ätzenden Spottes überschüttet; die Berliner Weißbiersphilister und hochmüthig von "Kanaille" schwatzenden Gardeleutnants werden so wenig verschont wie die Geldssäche der Hamburger Judenschaft; sogar die harmlosen Schwabendichter, welche Unno 1837 in corpore aus dem Musenalmanach desertierten, weil derselbe mit dem Porträt H. Heine's geschmückt war, müssen sich zur Strafe

für diesen Frevel eine posthume Neckerei derbsten Kalibers gefallen lassen — es ist, wie Hektor Berlioz in einem ungedruckten Briefe sagt, als stünde der Dichter am Fenster seines Grabes, um diese Welt, an der er keinen Theil mehr hat, noch zu beschauen und über sie zu spotten.

Bei der ungemeinen Sorgfalt, welche Heine auf die künstlerische Abrundung seiner Werke zu verwenden pflegte, unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß er bei längerem Leben manches Detail in sprachlicher wie in metrischer Hinsicht noch geseilt und verbessert hätte. Schon in den mir vorliegenden Driginalbrouillons ist, namentlich bei den Gedichten, kaum eine Zeile ohne Barianten und mehrmalige Ünderungen geblieben, deren große Anzahl die Manuskripte oft noch unleserlicher macht.

Die hinterlassenen Prosa-Arbeiten Heine's sind, wie es im Voraus zu erwarten stand, großentheils fragmenstarischer Natur; doch bieten die meisten derselben nicht unwichtige Ergänzungen zu seinen übrigen Schriften. Um glänzendsten offenbart sich hier der versatile Geist des Dichters in dem Brillantseuerwerk von "Gedanken und Einfällen", das den Hauptbestandtheil der zweiten Hälfte dieses Nachlaßbandes ausmacht. War es doch eine charakteristische Eigenthümlichkeit des Heine'schen Genius, daß sich ihm jeder Gedanke unwillkürlich zum witzigen Impromptii gestaltete. Ich hosse, daß es mir

gelungen ist, diese vielen Hunderte von aphoristischen Bemerkungen über Kunst und Literatur, Resigion und Philosophie, Staat und Gesellschaft, de omnibus redus et quidusdam aliis, in so übersichtlicher Weise zu ordenen, daß die kaleidossopisch bunten Fragmente sich jeden Augenblick gruppenförmig zu bestimmten Bildern zusammen schließen, aus denen sich, trotz der vielsach wechselneden Beleuchtung von Ernst und Scherz, die Weltanschauung des Dichters im Ganzen mit Klarheit erkennen läßt. Die meisten dieser Aufzeichnungen stammen aus den dreißiger und vierziger Jahren, äußerst wenige aus späterer Zeit.

Nicht minder werden die in wortgetreuer Übersetzung aus dem Französischen mitgetheilten Briefe Heine's an seine Fran besonderes Interesse erregen. Zum ersten Mal erhalten wir hier einen authentischen Einblick in das idhllische Schäferspiel der Ehe des Dichters, über welche gewissenloses Zeitungsgeklätsch einst so viel' unglimpsliche und grundlose Berleumdungen in Umlauf gebracht. Iede Zeile dieses anmuthig kosenden Geplanders besehrt uns, daß Heine sich in der leidenschaftlichen, oft dis zu drolligster Eisersucht gesteigerten Liebe zu dem schlichten, weltunersahrenen, grundgutmüthigen Naturkind Mathilde herzinnig beglückt fühlte. Wir sehen, wie er mit sast übertriebener Ängstlichkeit jedes unsaubere Element aus dem Kreise seiner stillbefriedeten Häuslichkeit zu verbannen sucht, wie er seiner Frau nicht minder bei

feinen Samburger Verwandten, als bei feinen Parifer Freunden, die schuldige Achtung zu verschaffen weiß, und wie er nach fast zehnjähriger Che, bei kurzer Abwesenheit von Paris, seiner "Nonotte" nahezu einen Tag um ben anderen, wie ein zärtlicher Bräutigam, die anmuthigften Liebeserklärungen schreibt. Mit rührender Aufmerksamkeit bemüht er sich, sie in ihrer Strohwittwenschaft zu erhei= tern und von Allem, was sie interessieren tann, zu un= terhalten, sie jeder Sorge zu überheben, ihr alle Furcht zu benehmen, daß eine Zeile ihres unorthographischen Gefritzels in fremde Sande gerathen möchte, und jeder flüchtige Gruß von ihr versetzt ihn in jubelndes Ent= Der sehnfüchtige Wunsch Heine's, die Bermö= gensumstände seiner Frau noch über seinen Tod hinaus zu regulieren und ihr ein festes Jahreseinkommen zu sichern, spricht eben so beredt aus biefen Briefen, wie aus ben herzbeweglichen Worten seines, vor Kurzem an anderer Stelle (B. Beine's Leben und Werke, von A. Strobt= mann, Bo. II, S. 604 ff.) veröffentlichten Testamentes, welchem er zu Gunften Mathilbens später eine noch prä= cisere Fassung zu geben gebachte, — eine Absicht, die ihn noch in den letten Lebensstunden beschäftigte, und deren volle Ausführung nur der Tod durchschnitt.

Samburg, ben 20. Oftober 1869.

Adolf Strodtmann.

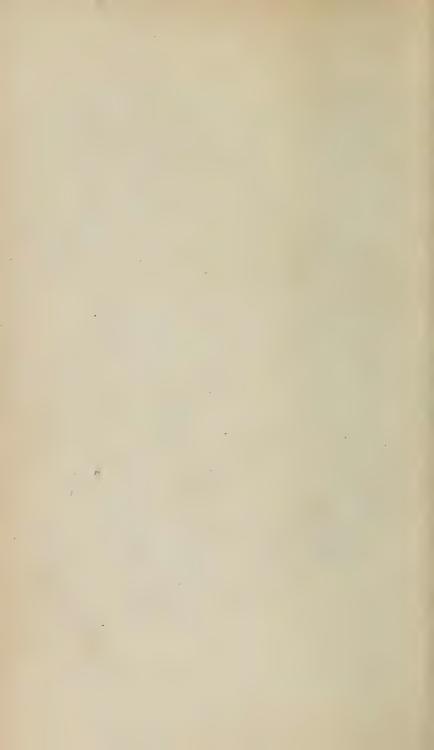

Gedichte.

baumard .

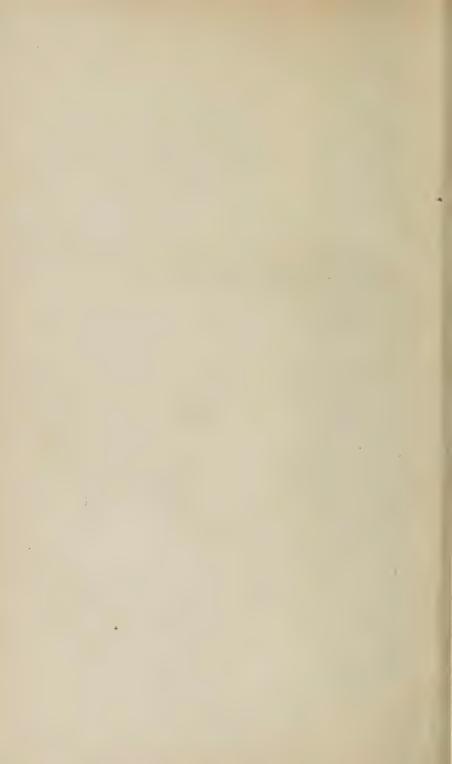

Tieder.

1.

Wenn junge Herzen brechen, So lachen brob die Sterne, Sie lachen und sie sprechen Herab aus der blauen Ferne:

"Die armen Menschen lieben Sich zwar mit vollen Seelen, Und müssen sich doch betrüben, Und gar zu Tode quälen.

"Wir haben nie empfunden Die Liebe, die so verderblich Den armen Menschen drunten; Drum sind wir auch unsterblich."

Jegliche Gestalt bekleibend, Bin ich stets in beiner Nähe. Aber immer bin ich leibend, Und du thust mir immer wehe.

Wenn du, zwischen Blumenbeeten Wandelnd in des Sommers Tagen, Einen Schmetterling zertreten — Hörst du mich nicht leise klagen?

Wenn du eine Rose pflückest, Und mit kindischem Behagen Sie entblätterst und zerftückest — Hörst du mich nicht leise klagen?

Wenn bei soldhem Rosenbrechen Böse Dornen einmal wagen In die Finger dich zu stechen — Hörst du mich nicht leise klagen?

Hörst du nicht die Klagetöne Selbst im Ton der eignen Kehle? In der Nacht seufz' ich und stöhne Aus der Tiefe deiner Seele.

Die Wälder und Felder grünen, Es trillert die Lerch' in der Luft, Der Frühling ist erschienen Mit Lichtern und Farben und Duft.

Der Lerchengesang erweicht mir Das winterlich starre Gemüth, Und aus dem Herzen steigt mir Ein trauriges Klagelied.

Die Lerche trillert gar feine: "Was singst du so trüb und bang?" Das ist ein Liedchen, o Kleine, Das sing' ich schon Jahre lang!

Das sing' ich im grünen Haine, Das Herz von Gram beschwert; Schon beine Großmutter, o Kleine, Hat dieses Lied gehört!

Ich bacht' an sie ben ganzen Tag, Und dacht' an sie die halbe Nacht. Und als ich sest im Schlafe lag, Hat mich ein Traum zu ihr gebracht.

Sie blüht wie eine junge Rof', Und sitzt so ruhig, still beglückt. Ein Rahmen ruht auf ihrem Schoß, Worauf sie weiße Lämmchen stickt.

Sie schaut so sanft, begreift es nicht, Warum ich traurig vor ihr steh'. ,,Was ist so blaß bein Angesicht, Heinrich, sag mir's, wo thut's bir weh?"

Sie schaut so sanft, und staunt, daß ich Still weinend ihr ins Auge seh'. "Was weinest du so bitterlich, Heinrich, sag mir's, Wer thut dir weh?"

Sie schaut mich an mit milber Nuh', Ich aber fast vor Schmerz vergeh'. "Wer weh mir thut, mein Lieb, bist du, Und in der Brust da sitzt das Weh."

Da steht sie auf, und legt die Hand Mir auf die Brust ganz seierlich; Und plötzlich all mein Weh verschwand, Und heitern Sinns erwachte ich.

Ich will mich im grünen Wald ergehn, Wo Blumen sprießen und Bögel singen; Denn wenn ich im Grabe einst liegen werbe, Ist Aug' und Ohr bedeckt mit Erde, Die Blumen kann ich nicht sprießen sehn, Und Bögelgesang hör' ich nicht klingen.

6.

Wir wollen jetzt Frieden machen, Ihr lieben Blümelein, Wir wollen schwatzen und lachen, Und wollen uns wieder freun.

Du weißes Maienglöckthen, Du Rose mit rothem Gesicht, Du Relte mit bunten Fleckthen, Du blaues Vergismeinnicht!

Kommt her, ihr Blumen, jede's Soll mir willkommen sein — Nur mit der schlimmen Resede Lass' ich mich nicht mehr ein.

Es fasst mich wieder der alte Muth, Mir ist, als jagt' ich zu Rosse, Und jagte wieder mit liebender Gluth Nach meiner Liebsten Schlosse.

Es fasst mich wieder der alte Muth, Mir ist, als jagt' ich zu Rosse, Und jagte zum Streite mit hassender Wuth, Schon harret der Kampfgenosse.

Ich jage geschwind wie ber Wirbelwind, Die Wälder und Felder sliegen! Mein Kampfgenoß und mein schönes Kind, Sie müssen Beide erliegen.

8.

Tag und Nacht hab' ich gedichtet, Und hab' doch Nichts ausgerichtet; Bin in Harmonien geschwommen, Und bin doch zu Nichts gekommen.

Daß ich bich liebe, o Möpschen, Das ist dir wohlbekannt. Wenn ich mit Zucker dich füttre, So leckst du mir die Hand.

Du willst auch nur ein Hund sein, Und willst nicht scheinen Mehr; All' meine übrigen Freunde Verstellen sich zu sehr.

#### 10.

Gewiß, gewiß, der Nath wär' gut, Hätt' Unsereins kein junges Blut. Wir trinken aus, wir schenken ein, Wir klopfen an, sie rust Herein! Hat uns die Eine fortgeschickt, Die Andre hat uns zugenickt, Und wird uns hier das Weinglas leer, Ei nun, es wächst am Rheine Mehr!

#### 11.

Lieben und Hassen, Hassen und Lieben, Ist Alles über mich hingegangen; Doch blieb von Allem Nichts an mir hangen, Ich bin der Allerselbe geblieben.

#### An J. B. Rouffeau.

(Ins Stammbuch.)

Bang hat der Pfaff sich in der Kirch' verkrochen Der Herrschling zittert auf dem morschen Thrönlein Auf seinem Kopfe wackelt schon sein Krönlein — Denn Rousseau's Namen hab' ich ausgesprochen.

Doch wähne nicht, bas Püpplein, womit pochen Die Mhstifer, sei Rousseau's Glaubensfähnlein, Auch halte nicht für Rousseau's Freiheit, Söhnlein, Das Süpplein, bas die Demagogen kochen.

Sei beines Namens werth, für wahre Freiheit Und freie Wahrheit kämpf' mit deutschem Sinne, Schlag drein mit Wort und Schwert, sei treu und bieder

Glaube, Freiheit, Minne sei beine Dreiheit, Und sehlt dir auch das Mhrtenreis der Minne, So hast du doch den Lorbeerkranz der Lieder.

# Dresdener Poesie.

Zu Dresben, in der schönen Stadt der Elbe, Wo's giebt Taback= und Stroh= und Versfabriken, Erhebt sich, um die Köpfe zu berücken, Ein Liederkränzlein und ein Liedgewölbe.

Ist nun mit Herrn und Fraun besetzt dasselbe, So lesen vor, Gluth-Muth-Blut in den Blicken, Herr Kuhn und Fräulein Nostiz — o Entzücken! Ha! herrlich! Weg, Kritik, du fade, gelbe!

Um andern Tage steht es in der Zeitung, Hell's Hellheit schwademt, Kind's Kindheit ist kindisch, Dazwischen kriecht das krit'sche Beiblatt hündisch.

Arnoldi forgt fürs Geld und die Verbreitung, Zuletzt kommt Böttiger und macht Spektakel, Die Abendzeitung sei das Weltorakel.

#### Berlin.

Berlin! Berlin! du großes Jammerthal, Bei dir ist Nichts zu finden, als lauter Angst und Qual Der Officier ist hitzig, der Zorn und der ist groß: Miserabel ist das Leben, das man ersahren muß.

Und wenn's dann Sommer ist, So ist eine große Hitz'; So müssen wir exercieren, Daß uns der Buckel schwitzt.

Komm' ich auf Wachtparad' Und thu' einen falschen Schritt, So ruft der Adjutant: "Den Kerl dort aus dem Glied!

"Die Tasche herunter, Den Säbel abgelegt, Und tapser drauf geschlagen, Daß er sich nicht mehr regt!"

Und wenn's bann Friede ist, Die Kräfte sind bahin; Die Gesundheit ist verloren, Wo sollen wir denn nun hin? Alsbann so wird es heißen: Ein Bogel und kein Rest! Nun, Bruder, häng den Schnappsack an, Du bist Soldat gewest.

## Erinnerung.

Was willst du traurig liebes Traumgebilde? Ich sehe dich, ich sühle deinen Hauch! Du schaust mich an mit wehmuthvoller Milde; Ich kenne dich, und ach! du kennst mich auch.

Ich bin ein kranker Mann jetzund, die Glieder Sind lebensmatt, das Herz ist ausgebranut, Missuuth umflort mich, Kummer drückt mich nieder; Viel anders war's, als ich dich einstens sand!

In stolzer Kraft, und von der Heimat ferne, Jagte ich da nach einem alten Wahn; Die Erd' wollt' ich zerstampfen und die Sterne Wollte ich reißen aus der Himmelsbahn. —

Frankfurt, du hegst viel Narrn und Bösewichter, Doch lieb' ich dich, du gabst dem beutschen Land Manch guten Kaiser und den besten Dichter, Und bist die Stadt, wo ich die Holde fand. Ich ging die Zeil entlang, die schöngebaute, Es war die Messe just, die Schacherzeit, Und bunt war das Gewimmel, und ich schaute Wie träumend auf des Volks Geschäftigkeit.

Da sah ich Sie! Mit heimlich süßem Staunen Erblickt' ich da die schwebende Gestalt, Die sel'gen Augen und die sansten Braunen — Es zog mich fort mit seltsamer Gewalt.

Und über Markt und Straßen ging's, und weiter, Bis an ein Gäßchen, schmal und traulich klein — Da dreht sich um die Holde, lächelt heiter, Und schlüpft ins Haus — ich eile hintendrein.

Die Muhme nur war schlecht, und ihrem Geize Opferte sie des Mädchens Blüthen hin; Willig ergab das Kind mir seine Reize, Jedoch, bei Gott! es dacht' nicht an Gewinn.

Bei Gott! auf andre Weiber noch, als Musen, Versteh' ich mich, mich täuscht kein glatt Gesicht. So, weiß ich, klopft kein einstudierter Busen, Und solche Blicke hat die Lüge nicht.

Und sie war schön! Schöner ist nicht gewesen Die Göttin, als sie stieg aus Wellenschaum. Vielleicht war sie das wunderschöne Wesen, Das ich geahnt im frühen Knabentraum!

Ich hab' es nicht erkannt! Es war umnachtet Mein Sinn, und fremder Zauber mich umwand. Vielleicht das Glück, wonach ich stets geschmachtet, Ich hielt's im Arm — und hab' es nicht erkannt!

Doch schöner war sie noch in ihren Schmerzen, Als nach drei Tagen, die ich wundersüß Verträumt an ihrem wundersüßen Herzen, Der alte Wahn mich weiter eilen hieß;

Us sie, mit wild verzweiflender Gebärde Und aufgelöstem Haar, die Hände rang, Und endlich nieder stürzte auf die Erde, Und laut ausweinend meine Knie umschlang!

Ach Gott! es hatte sich in meinen Sporen Ihr Haar verwickelt — bluten sah ich sie — Und doch riß ich mich los — und hab' verloren Mein armes Kind, und wieder sah ich's nie!

Fort ist der alte Wahn, jedoch das Bildnis Des armen Kinds umschwebt mich, wo ich bin. Wo irrst du jetzt, in welcher kalten Wildnis? Dem Elend und dem Gram gab ich dich hin!

#### Ramsgate.

Ein ungeheurer Kaltselsen, gleich einem schönen, weißen Frauenbusen, erhebt sich über dem Meere, das verliebte Meer drängt sich an ihn heran, umspielt und bespritzt ihn neckend, und umschlingt ihn mit seinen gewaltigen Wellenarmen. Auf jenem weißen Felsen sleht eine hohe Stadt, und dort, auf hohem Balkone, steht eine schöne Frau und spielt heitere Weisen auf der spanischen Guitarre.

Unter dem Balkone steht ein deutscher Dichter, und wie die holden Melodien zu ihm hinab steigen, so accompagniert sie seine Secle unwillkürlich, und es dringen hervor die Worte:

"D, daß ich wär' das wilde Meer, Und du der Felsen brüber her —"

Unser deutscher Dichter hat aber diese Worte nicht gesungen, sondern bloß gedacht. Erstens sehlte es ihm an Stimme, zweitens war er zu blöde — Als er am selben Abend die schöne Fran längs der Meeres= füste spazieren führte, da war er ganz und gar stumm.

Die Wellen brängten sich wilder an die weiße Felsenbrust, und über dem Wasser warf der Mond seinen langen Strahl, wie eine goldene Brücke nach dem Lande der Berheißung.

## Bum Polterabend.

1.

Mit beinen großen, allwissenden Augen Schaust du mich an, und du hast Recht: Wie konnten wir zusammen taugen, Da du so gut, und ich so schlecht!

Ich bin so schlecht und bitterblütig, Und Spottgeschenke bring' ich dar Dem Mädchen, das so lieb und gütig, Und, ach! sogar aufrichtig war.

2.

D, du kanntest Koch und Küche, Loch und Schliche, Thür und Thor! Wo wir nur zusammen strebten, Kamst du immer mir zuvor.

Tetzt heirathest du mein Mädchen, Theurer Freund, Das wird zu toll — Toller ist es nur, daß ich bir Dazu gratulieren soll!

"D, die Liebe macht uns felig, D, die Liebe macht uns reich!" Also singt man tausendkehlig In dem heil'gen röm'schen Reich.

Du, du fühlst den Sinn der Lieder, Und sie klingen, theurer Freund, Jubelnd dir im Herzen wieder, Bis der große Tag erscheint:

Wo die Braut, mit rothen Bäckden, Ihre Hand in deine legt, Und der Bater, mit den Säckden, Dir den Segen überträgt.

Säckhen voll mit Geld, unzählig, Linnen, Betten, Silberzeug — D, die Liebe macht uns selig, D, die Liebe macht uns reich!

Der weite Boben ist überzogen Mit Blumenbecken, der grüne Wald, Er wölbt sich hoch zu Siegesbogen, Gesiederte Einzugmusik erschallt.

Es kommt der schöne Lenz geritten, Sein Auge sprüht, die Wange glüht! Ihr solltet ihn zur Hochzeit bitten, Denn gerne weilt er, wo Liebe blüht.

Es kommt ber Lenz mit bem Hochzeitgeschenk, Mit Jubel und Musicieren, Das Bräutchen und ben Bräutigam Kommt er zu gratulieren.

Er bringt Jasmin und Röfelein, Und Beilchen und duftige Kräutchen — Und Sellerie für den Bräutigam, Und Spargel für das Bräutchen.

# An die Tochter der Geliebten.

Ich seh' bich an und glaub' es kaum — Es war ein schöner Rosenbaum — Die Düste stiegen mir lockend zu Häupten, Daß sie zuweilen das Hirn betäubten — Es blüht hervor die Erinnerung — Uch! damals war ich närrisch und jung — Jetzt bin ich alt und närrisch — Ein Stechen Fühl' ich im Aug' — Nun muß ich sprechen In Reimen sogar — es wird mir schwer, Das Herz ist voll, der Kopf ist leer!

Du kleine Konsinenknospe! es zieht Bei deinem Anblick durch mein Gemüth Gar seltsame Trauer, in seinen Tiefen Erwachen Bilder, die lange schliefen — Sirenenbilder, sie schlagen auf Die lachenden Augen, sie schwimmen herauf Lustplätschernd — die Schönste der Schar, Die gleicht dir selber auf ein Haar!

Das ist ber Jugend Frühlingstraum -Ich seh' bid, an und glaub' es kaum! Das sind die Züge der theuren Sirene, Das sind die Blicke, Das sind die Tone — Sie hat ein füßkrötiges Stimmelein, Bezaubernd die Herzen groß und klein — Die Schmeicheläuglein spielen ins Brüne. Meerwunderlich mahnend an Delphine — Ein bischen spärlich die Augenbraun. Doch hochgewölbt und anzuschaun Wie anmuthstolze Siegesbogen -Auch Grübchenringe, lieblich gezogen Dicht unter das Aug' in ben rosigen Wänglein -Doch leider! weder Menschen noch Englein Sind ganz volltommen — bas berrlichste Wefen Hat seine Fehler, wie wir lesen In alten Märchen. Berr Lufignan, Der einst die schönste Meerfee gewann, Sat boch an ihr, in manden Stunden, Den heimlichen Schlangenschwanz gefunden.

II.



## Die Flucht.

Die Meeresfluthen bligen, Bestrahlt vom Mondenschein. Im schwanken Kahne sitzen Zwei Buhlen, die schiffen allein.

"Du wirst ja blaß und blasser, Du Herzallerliebste mein!" ""Geliebter! dort rudert's im Wasser, Mein Bater holt uns ein.""

"Wir wollen zu schwimmen versuchen, Du Herzallerliebste mein." — ""Geliebter! ich hör' ihn schon fluchen, Ich höre ihn toben und schrein."" —

"Halt nur den Kopf in die Höhe, Du Herzallerliebste mein!" — ""Geliebter! das Wasser, o wehe, Dringt mir in die Ohren hinein."" —

"Es werben steif mir die Füße, D Herzallerliebste mein!" — ""Geliebter! der Tod muß suße In deinen Armen sein.""

#### Dieder.

1.

Welch ein zierlich Ebenmaß In den hochgeschossnen Gliebern! Auf dem schlanken Hälschen wiegt sich Ein bezaubernd kleines Köpfchen.

Reizend halb und halb auch rührend Ist das Antlitz, wo sich mischen Wollustblicke eines Weibes Und das Lächeln eines Kindes.

Läg' nur nicht auf beinen Schultern Hie und da, wie dicker Schatten, Etwas Erdenstaub, ich würde Mit der Benus dich vergleichen —

Mit der Göttin Aphrodite, Die der Meeresfluth entstiegen, Anmuthblühend, schönheitstrahlend, Und, versteht sich, wohlgewaschen.

"Augen, sterblich schöne Sterne!" Also mag das Liedchen klingen, Das ich weiland in Toskana An dem Meere hörte singen.

Eine kleine Dirne sang es, Die am Meere Netze flickte; Sah mich an, bis ich die Lippen An ihr rothes Mündchen drückte.

An das Lied, an Meer und Netze Hab' ich wieder denken müssen, Als ich dich zuerst erblickte — Doch nun muß ich dich auch küssen.

3.

Es erklingt wie Liedestöne Alles, was ich denk' und fühl'. Ach! da hat der kleine schöne Liebesgott die Hand im Spiel.

Der Maestro im Theater Meines Herzens ist er jett; Was ich fühl' und benke, hat er Gleich schon in Musik gesetzt.

Was bedeuten gelbe Rosen? — Liebe, die mit Ürger kämpft, Ürger, der die Liebe dämpft, Lieben und sich dabei erbosen.

5. (Fragment.)

Besel'gend ist es, wenn die Knospe Sich zitternd unserm Kuß erschließt; Nicht mindre Lust gewährt die Blume, Die blühend stolz in Dust zersließt.

6.

Wir muffen zugleich uns betrüben Und lachen, wenn wir schaun, Daß sich die Herzen lieben Und sich die Köpfe nicht traun.

Fühlst du, mein süßes Liebchen, Wie liebend mein Herz bewegt? Sie schüttelt das Köpschen und flüstert: "Gott weiß, für Wen es schlägt!"

Das macht den Menschen glücklich, Das macht den Menschen matt, Wenn er drei sehr schöne Geliebte Und nur zwei Beine hat.

Der Einen lauf' ich bes Morgens, Der Andern des Abends nach; Die Dritte kommt zu mir des Mittags Wohl unter mein eignes Dach.

Lebt wohl, ihr drei Geliebten, Ich hab' zwei Beine nur, Ich will in ländlicher Stille Genießen die schöne Natur.

8.

Mit dummen Mädden, hab' ich gedacht, Nichts ist mit dummen anzufangen; Doch als ich mich an die klugen gemacht, Da ist es mir noch schlimmer ergangen.

Die klugen waren mir viel zu klug, Ihr Fragen machte mich ungeduldig, Und wenn ich selber das Wichtigste frug, Da blieben sie lachend die Antwort schuldig.

## Einem Abtrunnigen.

D bes heilgen Jugendmuthes! D, wie schnell bist du gebändigt! Und du hast dich, kühlern Blutes, Mit dem lieben Herrn verständigt.

Und du bist zu Kreuz gekrochen, Zu dem Kreuz, das du verachtest, Das du noch vor wenig' Wochen In den Staub zu treten dachtest!

D, Das thut das viele Lesen Jener Schlegel, Haller, Burke — Gestern noch ein Held gewesen, Ist man heute schon ein Schurke.

# Die ungetreue Luise.

Die ungetreue Luise, Sie kam mit sanstem Geflüster. Da saß der arme Ulrich, Die Kerzen, die brannten so düster.

Sie kos'te und sie scherzte, Sie will ihn heiter machen ... "Mein Gott, wie bist du verändert, Ich hör' dich nicht mehr lachen!"

Sie kos'te und sie scherzte, Zu seinen Füßen gelagert ... "Mein Gott, wie deine Hände So kalt und abgemagert!"

Sie kos'te und sie scherzte, Doch musste sie wieder stocken ... "Mein Gott, so grau wie Asche Sind jetzo beine Locken!"

Da saß ber arme Ulrich, Sein Herz war wie gebrochen, Er küsste sein böses Liebchen, Doch hat er kein Wort gesprochen.

# Kitty.

1.

Augen, die ich längst vergessen, Wollen wieder mich verstricken, Wieder bin ich wie verzaubert Von des Mädchens sanften Blicken.

Ihre Lippen küssen wieder Mich in jene Zeit zurücke, Wo ich schwamm des Tags in Thorheit, Und des Nachts in vollem Glücke.

2.

Mir rebet ein die Citelkeit, Daß du mich heimlich liebest; Doch klügre Einsicht flüstert mir, Daß du nur Großmuth übest;

Daß du den Mann zu würd'gen strebst, Den Andre unterschjätzen, Daß du mir doppelt gütig bist, Weil Andre mich verletzen. Du bist so hold, du bist so schön, So tröstlich ist dein Kosen! Die Worte klingen wie Musik, Und dusten wie die Nosen.

Du bist mir wie ein hoher Stern, Der mich vom Himmel grüßet, Und meine Erdennacht erhellt, Und all mein Leid versüßet.

3.

Es glänzt so schön die sinkende Sonne, Doch schöner ist deiner Augen Schein. Das Abendroth und deine Augen, Sie strahlen mir traurig ins Herz hinein.

Das Abendroth bedeutet Scheiden Und Herzensnacht und Herzensweh. Bald fließet zwischen meinem Herzen Und beinen Augen die weite See.

Er ist so herzbeweglich, Der Brief, den sie geschrieben: Sie werde mich ewig lieben, Ewig, unendlich, unsäglich.

Sie ennuhiere sich täglich, Ihr sei die Brust beklommen — "Du musst herüber kommen Nach England, so bald als möglich."

5.

Es läuft dahin die Barke, Wie eine flinke Gemse. Bald sind wir auf der Themse, Bald sind wir im Negentsparke.

Da wohnet meine Kitty, Mein allerliebstes Weibchen; Es giebt kein weißeres Leibchen Im West=End und in der City.

Schon meiner Ankunft gewärtig, Füllt sie den Wasserkessel Und rückt an den Herd den Sessel; Den Thee, den sind' ich fertig.

Das Glück, das gestern mich geküsst, Ist heute schon zerronnen, Und treue Liebe hab' ich nie Auf lange Zeit gewonnen.

Die Neugier hat wohl manches Weib In meinen Arm gezogen; Hat sie mir mal ins Herz geschaut, Ist sie davon geslogen.

Die Eine lachte, eh' sie ging, Die Andre thät erblassen; Nur Kitth weinte bitterlich, Bevor sie mich verlassen.

#### Wo?

Wo wird einst des Wandermüben Letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden? Unter Linden an dem Rhein?

Werb' ich wo in einer Wüste Eingescharrt von fremder Hand? Ober ruh' ich an der Küste Eines Meeres in dem Sand?

Immerhin! Mich wird umgeben Gotteshimmel, bort wie hier, Und als Todtenlampen schweben Nachts die Sterne über mir. III.



# Hymnus.

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme.

Ich habe euch lerleuchtet in der Dunkelheit, und als die Schlacht begann, focht ich voran, in der ersten Reihe.

Rund um mich her liegen die Leichen meiner Freunde, aber wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber rund umher liegen die Leichen meiner Freunde. In die jauchzenden Triumphgesänge tönen die Choräle der Tottenseier. Wir haben aber weder Zeit zur Freude noch zur Trauer. Aufs Neue erklingen die Trommeten, es gilt neuen Kamps

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme.

# An einen politischen Dichter.

Du singst, wie einst Thrtäus sang, Von Helbenmuth beseelet, Doch hast du schlecht bein Publikum Und beine Zeit gewählet.

Beifällig horden sie dir zwar, Und loben, schier begeistert: Wie edel dein Gedankenflug, Wie du die Form bemeistert.

Sie pflegen auch beim Glase Wein Ein Vivat dir zu bringen, Und manchen Schlachtgesang von dir Lautbrüllend nachzusingen.

Der Anecht singt gern ein Freiheitslied Des Abends in der Schenke: Das fördert die Verdauungskraft, Und würzet die Getränke.

#### Stoffeufzer.

Unbequemer neuer Glauben! Wenn sie uns den Herrgott rauben, Hat das Fluchen auch ein End'— Himmel=Herrgott=Sakrament!

Wir entbehren leicht das Beten, Doch das Fluchen ist vonnöthen, Wenn man gegen Feinde rennt — Himmel = Herrgott = Sakrament!

Nicht zum Lieben, nein, zum Haffen, Sollt ihr uns den Herrgott laffen, Weil man sonst nicht fluchen könnt' — Himmel=Herrgott=Sakrament!

#### Iragment.

Die Eule studierte Pandekten, Kanonisches Recht und die Glossa, Und als sie kam nach Welschland, Sie frug: "Wo liegt Canossa?"

Die alten, matten Raben Sie ließen die Flügel hangen, Sie sprachen: "Das alte Canossa Ist längstens untergegangen.

"Wir möchten ein neues bauen, Doch fehlt dazu das Beste: Die Marmorblöcke, die Quadern, Und die gekrönten Gäste." Parianten und Fragmente zum "Atta Croll."

1.

Traum der Sommernacht, phantastisch Zweckloß ist mein Lied, ja zweckloß Wie daß Leben, wie die Liebe. Keinem Zeitbedürsniß dient es.

Sucht darin nicht die Bertretung Hoher Baterlandsintressen; Diese wollen wir befördern, Aber nur in guter Prosa.

Ja, in guter Prosa wollen Wir das Jody der Anechtschaft brechen — Doch in Versen, doch im Liede Blüht uns längst die höchste Freiheit.

Hier im Reich der Poesie, Hier bedarf es keiner Kämpfe, Lasst uns hier den Thyrsus schwingen Und das Haupt mit Rosen kränzen!

2

Sternenfunkelnd liegt die Nacht Auf den Bergen, wie ein Mantel Bon pechschwarzem Hermelin, Der gespickt mit goldnen Schwänzchen.

Es versteht sich, daß der Kürschner Toll war, der den Hermelin Pechschwarz särbte und mit goldnen Statt mit schwarzen Schwänzchen spickte —

Häng' bich, Freiligrath, daß du Micht ergrübelt haft das Gleichnis Von dem schwarzen Hermelin, Der gespickt mit goldnen Schwänzchen.

3.

In dem großen Biehstall Gottes, Den wir Erde nennen, findet Jegliches Geschöpf die Krippe Und darin sein gutes Futter!

## Abschied von Paris.

(Ursprüngliches Eingangstapitel bes "Wintermärchens".)

Abe, Paris, du theure Stadt, Wir müffen heute scheiden, Ich laffe dich im Überfluß Von Wonne und von Freuden.

Das deutsche Herz in meiner Brust Ist plötzlich krank geworden, Der einzige Arzt, der es heilen kann, Der wohnt daheim im Norden.

Er wird es heilen in kurzer Frist, Man rühmt seine großen Kuren; Doch ich gestehe, mich schaudert schon Vor seinen derben Mixturen.

Abe, du heitres Franzosenvolk, Ihr meine lustigen Brüder, Gar närrische Sehnsucht treibt mich fort, Doch komm' ich in Kurzem wieder.

Denkt endy, mit Schmerzen sehne ich mich Nach Torfgeruch, nach den lieben Heidschunden der lüneburger Heid', Nach Sauerkraut und Rüben. Ich sehne mich nach Tabaksqualm, Hofräthen und Nachtwächtern, Nach Plattbeutsch, Schwarzbrot, Grobheit sogar, Nach blonden Predigerstöchtern.

Auch nach der Mutter sehne ich mich, Ich will es offen gestehen, Seit dreizehn Jahren hab' ich nicht Die alte Frau gesehen.

Abe, mein Weib, mein schönes Weib, Du kannst meine Qual nicht fassen, Ich drücke dich so fest an mein Herz, Und muß dich doch verlassen.

Die lechzende Qual, sie treibt mich fort Von meinem süßesten Glücke — Muß wieder athmen deutsche Luft, Damit ich nicht ersticke.

Die Dual, die Angst, der Ungestüm, Das steigert sich bis zum Krampse. Es zittert mein Fuß vor Ungeduld, Daß er deutschen Boden stampse.

Vor Ende des Jahres bin ich zurückt Aus Deutschland, und ich denke Auch ganz genesen, ich kaufe dir dann Die schönsten Neujahrsgeschenke.

## Bur Notiz.

Die Philister, die Beschränkten, Diese geistig Eingeengten, Darf man nie und nimmer necken. Aber weite, kluge Herzen Wissen stets in unsren Scherzen Lieb' und Freundschaft zu entdecken.

### Testament.

Ich mache jetzt mein Testament, Es geht nun balo mit mir zu End'. Nur wundere ich mich, daß nicht schon längstens Mein Herz gebrochen vor Gram und Angsten.

Du aller Frauen Huld und Zier, Luise! ich vermache dir Zwölf alte Hemde und hundert Flöhe, Und dreimalhunderttausend Flüche.

Dem guten Freund, der mit gutem Nath Mir immer rieth und nie was that, Jetzt, als Vermächtnis, rath' ich ihnr selber: Nimm eine Kuh und zeuge Kälber.

Wem geb' ich smeine Religion, Den Glauben an Vater, Geist und Sohn? Der Kaiser von China, der Rabbi von Posen, Sie sollen Beide darum losen. Den deutschen Freiheits= und Gleichheitstraum, Die Seifenblasen vom besten Schaum, Bermady' ich dem Censor der Stadt Krähwinkel; Nahrhafter freilich ist Pumpernickel.

Die Thaten, die ich noch nicht gethan, Den ganzen Baterlandsrettungsplan, Nebst einem Necept gegen Katzenjammer, Vermach' ich den Helben der badischen Kammer.

Und eine Schlasmütz', weiß wie Kreid', Vermach' ich dem Vetter, der zur Zeit Für die Heidschnuckenrechte so kühn geredet; Jetzt schweigt er wie ein echter Römer.

Und ich vermache dem Sittenwart Und Glaubensvogt zu Stuttegard Ein Paar Pistolen, (doch nicht geladen,) Kann seiner Frau damit Furcht einjagen.

Sin treues Abbild von meinem St—ß Bermach' ich der schwäbischen Schule; ich weiß, Ihr wolltet mein Gesicht nicht haben, Nun könnt ihr am Gegentheil euch laben. Zwölf Krüge Seidliger Wasser vermach' Ich dem edlen Dichtergemüth, das, ach! Seit Jahren leidet an Sangesverstopfung; Ihn tröstete Liebe, Glaube und Hoffnung.

Und Dieses ist ein Kodicill: Für den Fall, daß Keiner annehmen will Die erwähnten Legate, so sollen sie alle Der römisch-katholischen Kirche verfallen. IV.



# Fimini.

# Prolog.

Wunderglanbe! blaue Blume, Die verschollen jetzt, wie prachtvoll Blühte sie im Menschenherzen In der Zeit, von der wir singen!

Wunderglaubenszeit! Ein Wunder War sie selbst. So viele Wunder Gab es damals, daß der Mensch Sich nicht mehr darob verwundert.

Wie im fühlsten Werkeltagslicht Der Gewohnheit, sah der Mensch Manchmal Dinge, Bunderdinge, Welche überklügeln konnten

In der Tollheit selbst die tollsten Fabeleien in Legenden Frommer hirnverbrannter Mönche Und in alten Ritterbüchern. Eines Morgens, bräutlich blühend, Tauchte aus bes Oceanes Blauen Fluthen ein Meerwunder, Eine ganze neue Welt —

Eine neue Welt mit neuen Menschensorten, neuen Bestien, Neuen Bäumen, Blumen, Bögeln, Und mit neuen Weltkrankheiten!

Unterdessen unsre alte, Unsre eigne alte Welt, Umgestaltet, ganz verwandelt Wunderbarlich wurde sie

Durch Erfindnisse des Geistes, Des modernen Zaubergeistes, Durch die Schwarzkunst Berthold Schwarzes Und die noch viel schlaure Schwarzkunst

Sines Mainzer Teufelbanners, So wie auch burch die Magie, Welche waltet in den Büchern, Die von bärt'gen Hexenmeistern

Aus Byzanz und aus Ägypten Uns gebracht und hübsch verdolmetscht — Buch der Schönheit heißt das eine, Buch der Wahrheit heißt das andre. Beide aber hat Gott selber Abgefasst in zwei verschiednen Himmelsprachen, und er schrieb sie Wie wir glauben, eigenhändig.

Durch die kleine Zitternadel, Die des Seemanns Wünschelruthe, Fand Derselbe damals auch Einen Weg nach India,

Nach der lang gesuchten Heimat Der Gewürze, wo sie sprießen Schier in liederlicher Fülle, Manchmal gar am Boden ranken

Die phantastischen Gewächse, Kräuter, Blumen, Stauden, Bäume, Die des Pflanzenreiches Adel Oder Kronjuwelen sind,

Jene seltnen Specereien Mit geheimnisvollen Kräften, Die den Menschen oft genesen, Öfter auch erkranken machen —

Je nachdem sie mischt die Hand Eines klugen Apothekers Oder eines dummen Ungars Aus dem \*\*\* Banat. Als sich nun die Gartenpforte India's erschloß — balsamisch Wogend jetzt ein Meer von Weihrauch, Eine Sündsluth von wollüstig

Ungeheuerlichen Düften, Sinnberauschend, sinnbetäubend, Strömte plötzlich in das Herz, In das Herz ber alten Welt.

Wie gepeitscht von Feuerbränden, Flammenruthen, in der Menschen Abern ras'te jetzt das Blut, Lechzend nach Genuß und Gold —

Doch das Gold allein blieb Losung, Denn durch Gold, den gelben Kuppler, Kann sich Jeder leicht verschaffen Alle irdischen Genüsse.

Gold war jetzt das erste Wort, Das der Spanier sprach beim Eintritt In des Indianers Hütte — Erst nachher frug er nach Wasser.

Mexiko und Peru sahen Dieses Golddursts Orgia, Cortez und Pizarro wälzten Goldbesoffen sich im Golde. Bei dem Tempelsturm von Quito, Lopez Bacca stahl die Sonne, Die zwölf Centner Goldes wog; Doch dieselbe Nacht verlor er

Sie im Würfelspiele wieder, Und im Volke blieb das Sprichwort: "Das ist Lopez, der die Sonne Hat verspielt vor Sonnenaufgang."

Hei! Das waren große Spieler, Große Diebe, Meuchelmörder, (Ganz vollkommen ist kein Mensch.) Doch sie thaten Bunderthaten,

Überflügelnd die Prouessen Furchtbarlichster Soldateske, Von dem großen Holosernes Vis auf Hahnan und Nadetski.

In der Zeit des Wunderglaubens Thaten auch die Menschen Wunder; Wer Unmögliches geglaubt, Konnt' Unmögliches verrichten.

Nur der Thor war damals Zweifler, Die verständ'gen Leute glaubten: Bor den Tageswundern beugte Gläubig tief sein Haupt der Weise. Seltsam! Aus bes Wunderglaubens Wunderzeit klingt mir im Sinne Heut beständig die Geschichte Bon Don Juan Ponce de Leon,

Welcher Florida entdeckte, Aber jahrelang vergebens Aufgesucht die Bunderinsel Seiner Sehnsucht: Bimini!

Bimini! bei beines Namens Holbem Klang, in meiner Brust Bebt bas Herz, und die verstorbnen Jugendträume, sie erwachen.

Auf ben Häuptern welfe Kränze Schauen sie mich an wehmüthig; Todte Nachtigallen flöten, Schluchzen zärtlich, wie verblutend.

Und ich fahre auf, erschrocken, Meine kranken Glieder schüttelnd Also heftig, daß die Näthe Meiner Narrenjacke platzen —

Doch am Ende muß ich lachen, Denn mich dünket, Papageien Kreischten brollig und zugleich Melancholisch: Bimini. Hilf mir, Muse, kluge Bergfee Des Parnasses, Gottestochter, Steh mir bei jetzt und bewähre Die Magie der edlen Dichtkunst —

Zeige, daß du hexen kannst, Und verwandle flugs mein Lied In ein Schiff, ein Zauberschiff, Das mich bringt nach Bimini!

Raum hab' ich bas Wort gesprochen, Geht mein Wunsch schon in Erfüllung, Und vom Stapel bes Gedankens Läuft herab bas Zauberschiff.

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter dienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini.

Leibet ihr am Zipperlein, Eble Herren? Schöne Damen, Habt ihr auf ber weißen Stirn Schon ein Rünzelchen entdeckt?

Folget mir nach Bimini, Dorten werdet ihr genesen Bon den schändlichen Gebresten; Hhdropathisch ist die Kur! Fürchtet Nichts, ihr Herrn und Damen, Sehr solide ist mein Schiff; Ans Trochäen, stark wie Eichen, Sind gezimmert Kiel und Planken.

Phantasie sitt an dem Stener, Gute Laune bläht die Segel, Schiffsjung' ist der Witz, der slinke; Ob Verstand an Bord? Ich weiß nicht!

Meine Raen sind Metaphern, Die Hyperbel ist mein Mastbaum, Schwarz=roth=gold ist meine Flagge, Fabelsarben der Romantik —

Trikolore Barbarossa's, Wie ich weiland sie gesehen Im Knsshäuser und zu Franksurt In dem Dome von Sankt Paul. —

Durch das Meer der Märchenwelt, Durch das blaue Märchenweltmeer, Zieht mein Schiff, mein Zauberschiff, Seine träumerischen Furchen.

Funkenstäubend, mir voran, In dem wogenden Azur, Plätschert, tummelt sich ein Heer Von großköpfigen Delphinen — Und auf ihrem Rücken reiten Meine Wasserpostillone, Amoretten, die pausbäckig Auf bizarren Muschelhörnern

Schallende Fanfaren blasen -— Aber horch! da unten klingt Aus der Meerestiefe plötzlich Ein Gekicher und Gelächter.

Ach, ich kenne diese Laute, Diese süßmoquanten Stimmen — Das sind schnippische Undinen, Nixen, welche steptisch spötteln

Über mich, mein Narrenschiff, Meine Narrenpassagiere, Über meine Narrensahrt Nach der Insel Bimini.

I.

Einsam auf dem Strand von Cuba, Vor dem stillen Wasserspiegel, Steht ein Mensch, und er betrachtet In der Fluth sein Kontersei.

Dieser Mensch ist alt, doch spanisch Kerzensteif ist seine Haltung. Halb seemännisch, halb soldatisch Ist sein wunderlicher Anzug.

Weite Fischerhosen bauschen Unter einem Rock von gelber Elennshaut; von reichgesticktem Goldstoff ist das Bandelier.

Daran hängt die obligate Lange Klinge von Toledo, Und vom grauen Filzhut wehen Blutroth keck die Hahnenkebern.

Sie beschatten melancholisch Ein verwittert Greisenantlitz, Welches Zeit und Zeitgenoffen Übel zugerichtet haben. Mit den Runzeln, die das Alter Und Strapazen eingegraben, Kreuzen sich fatale Narben Schlechtgeflickter Säbelhiebe.

Eben nicht mit sonderlichem Wohlgefallen scheint der Greis In dem Wasser zu betrachten Sein bekümmert Spiegelbildnis.

Wie abwehrend streckt er manchmal Seine beiden Hände aus, Schüttelt dann das Haupt und seufzend Spricht er endlich zu sich selber:

"Ist das Juan Ponce de Leon, Der als Page an dem Hose Von Don Gomez trug die stolze Schleppe der Alkadentochter?

"Schlank und luftig war der Fant Und die goldnen Locken spielten Um das Haupt, das voll von Leichtsinn Und von rosigen Gedanken.

"Alle Damen von Sevilla Kannten seines Pferdes Hufschlag, Und sie flogen rasch ans Fenster, Wenn er durch die Straßen ritt. "Rief der Reiter seinen Hunden, Mit der Zung' am Gaumen schnalzend, Dann durchdrang der Laut die Herzen Hocherröthend schöner Frauen.

"Ist das Juan Ponce de Leon, Der ein Schreck der Moren war, Und, als wären's Distelköpfe, Niederhieb die Turbanhäupter?

"Auf dem Blachfeld vor Granada Und im Angesicht des ganzen Christenheers hat Don Gonzalvo Mir den Ritterschlag ertheilet.

"Un dem Abend jenes Tages, In dem Zelte der Infantin Tanzte ich, beim Klang der Geigen, Mit des Hofes schönen Damen.

"Aber weder Klang der Geigen Noch Getofe schöner Damen Habe ich gehört am Abend Jenes Tages — wie ein Füllen

"Stampste ich des Zeltes Boden, Und vernahm nur das Geklirre, Nur das liebliche Geklirre Meiner ersten goldnen Sporen. "Mit den Jahren kam der Ernst Und der Ehrgeiz, und ich folgte Dem Columbus auf der zweiten Großen Weltentdeckungsreise.

"Treusam blieb ich ihm ergeben, Diesem andern großen Christoph, Der das Licht des Heils getragen Zu den Heiden durch das Wasser.

"Ich vergesse nicht die Milbe Seines Blickes. Schweigsam litt er, Klagte nur des Nachts den Sternen Und den Wellen seine Leiden.

"Als ber Admiral zurück ging Rad, Hifpanien, nahm ich Dienste Bei Djeba, und ich schiffte Mit ihm aus auf Abenteuer.

"Don Djeda war ein Ritter Bon der Fußzeh' bis zum Scheitel, Keinen bessern zeigte weiland König Artus' Tafelrunde.

"Fechten, sechten war die Wollust Seiner Seele. Heiter lachend Focht er gegen wilde Notten, Die ihn zahllos oft umzingelt. "Alls ihn traf ein gift'ger Wurffpieß, Nahm er stracks ein glühend rothes Eisen, brannte damit aus Seine Bunde, heiter lachend.

"Einst, bis an die Hüfte watend Durch Moräste, deren Ausgang Unbekannt, aufs Gradewohl, Ohne Speise, ohne Wasser,

"Hatten wir schon dreißig Tage Uns dahingeschleppt; von hundert Zwanzig Mann schon [mehr als] achtzig Waren auf dem Marsch verschmachtet —

"Und der Sumpf ward immer tiefer Und wir jammerten verzweifelnd — Doch Djeda sprach uns Muth ein, Unverzagt und heiter lachend.

"Später ward ich Waffenbruder Des Bilbao — dieser Held, Der so muthig wie Djeda, War friegskund'ger in Entwürsen.

"Alle Abler des Gedankens Nisteten in seinem Haupte, Und in seinem Herzen herrlich Strahlte Großmuth wie die Sonne, "Ihm verdankt die Krone Spaniens Hundert Königthümer, größer Als Europa und viel reicher Als Benezia und Flandern.

"Zur Belohnung für die hundert Königthümer, die viel größer Als Europa und viel reicher Als Benezia und Flandern,"

"Gab man ihm ein hänfen Halsband, Einen Strick; gleich einem Sünder Ward Bilbao auf dem Marktplatz Sankt Sebastian's gehenkt.

"Kein so ritterlicher Degen, Auch von gringerm Heldenssinn, Doch ein Feldherr sonder Gleichen, War der Cortez, Don Fernando.

"In der winzigen Armada, Welche Mexiko erobert, Nahm ich Dienste — die Strapazen Fehlten nicht bei diesem Feldzug.

"Dort gewann ich fehr viel Gold, Aber auch das gelbe Fieber — Ach! ein gutes Stück Gesundheit Ließ ich bei den Mexikanern. "Mit dem Golde hab' ich Schiffe Ausgerüftet. Meinem eignen Stern vertrauend, hab' ich endlich Hier entbeckt die Infel Cuba,

"Die ich jeto guberniere Für Juanna von Castilien Und Fernand von Arragon, Die mir allerhöchst gewogen.

"Habe nun erlangt, wonach Stets die Menschen gierig laufen: Fürstengunst und Nuhm und Würden, Auch den Calatrava=Orden.

"Bin Statthalter, ich besitze Wohl an hunderttausend Pesos, Gold in Barren, Edelsteine, Säde voll der schönsten Perlen —

"Ach, beim Anblick dieser Perlen Werd' ich traurig, denn ich denke: Besser wär's, ich hätte Zähne, Zähne wie in meiner Jugend —

"Jugendzähne! Mit den Zähnen Ging verloren auch die Jugend — Dent' ich dran, schmachvoll ohnmächtig Knirsch' ich mit den morschen Stummeln.

"Jugendzähne, nebst ber Jugend, Könnt' ich euch zurück erkaufen, Gerne gäbe ich bafür Alle meine Perlenfäcke,

"Alle meine Evelsteine, All mein Gold, an hunderttausend Pesos werth, und obendrein Meinen Calatrava-Orden —

"Nehmt mir Reichthum, Ruhm und Würden, Nennt mich nicht mehr Excellenza, Nennt mich lieber Junger Maulaff', Junger Gimpel, Bengel, Rotznaf'!

"Hochgebenedeite Jungfrau, Hab' Erbarmen mit dem Thoren, Der sich schamhaft heimlich abzehrt, Und verbirgt sein eitles Elend!

"Jungfrau! dir allein enthüll' ich Mein Gemüthe, dir gestehend, Was ich nimmermehr gestände Einem Heil'gen in dem Himmel —

"Diese Heil'gen sind ja Männer, Und, Caracho! auch im Himmel Soll kein Mann mitleidig lächeln Über Juan Ponce de Leon. "Du, o Jungfrau, bist ein Weib, Und obgleich unwandelbar Deine unbesleckte Schönheit, Weiblich klugen Sinnes fühlst du,

"Was er leibet, der vergänglich Arme Mensch, wenn seines Leibes Edle Kraft und Herrlichkeit Dorrt und hinwelkt bis zum Zerrbild!

"Ach, viel glücklicher, als wir, Sind die Bäume, die gleichzeitig Einer und derselbe Herbstwind Ihres Blätterschmucks entkleidet —

"Alle stehen kahl im Winter, Und da giebt's kein junges Bäumchen, Deffen grünes Laub verhöhnte Die verwelkten Waldgenossen.

"Ach! bei uns, ben Menschen, lebt Jeber seine eigne Jahrzeit; Während bei bem Einen Winter, Ist es Frühling bei bem Andern,

"Und der Greis fühlt doppelt schmerzlich Seine Ohnmacht bei dem Anblick Jugendlicher Ueberkräfte — Hochgebenedeite Jungfrau!

"Rüttle ab von meinen Gliedern Diefes winterliche Alter, Das mit Schnee bedeckt mein Haupt, Und mein Blut gefrieren macht —

Sag' ber Sonne, daß sie wieder Gluth in meine Abern gieße, Sag' dem Lenze, daß er wecke In der Brust die Nachtigallen —

"Ihre Rosen, gieb sie wieder Meinen Wangen, gieb das Goldhaar Wieder meinem Haupt, o Jungfrau — Gieb mir meine Jugend wieder!"

Als Don Juan Ponce de Leon Vor sich hinsprach Solcherlei, Plötlich in die beiden Hände Drückte er sein Antlit schmerzhaft.

Und er schluchzte und er weinte So gewaltig und so stürmisch, Daß die hellen Thränengüsse Troffen durch die magern Finger.

#### II.

Auf dem Festland bleibt der Ritter Tren den alten Seemannsbräuchen, Und wie einst auf seinem Schiffe Schläft er Nachts in einem Hamak.

Auch die Wellenschlagbewegung, Die so oft ihn eingeschläfert, Will der Nitter nicht entbehren, Und er lässt den Hamak schaukeln.

Dies Geschäft verrichtet Kaka, Alte Indianerin, Die vom Ritter die Muskitos Abwehrt mit dem Pfauenwedel.

Während sie die luft'ge Wiege Mit dem greisen Kinde schaukelt, Lullt sie eine märchenhafte Alte Weise ihrer Heimat.

Liegt ein Zauber in dem Singsang? Ober in des Weibes Stimme, Die so flötend wie Gezwitscher Eines Zeisigs? Und sie singt: "Kleiner Bogel Kolibri, Führe uns nach Bimini; Fliege du voran, wir folgen In bewimpelten Pirogen.

"Kleines Fischehen Brididi, Führe uns nach Bimini; Schwimme du voran, wir folgen, Rudernd mit bekränzten Stängen.

"Auf der Insel Bimini Blüht die ew'ge Frühlingswonne, Und die goldnen Lerchen jauchzen Im Azur ihr Tixili.

"Schlanke Blumen überwuchern Wie Savannen bort den Boden, Leidenschaftlich sind die Düfte Und die Farben üppig brennend.

"Große Palmenbäume ragen Draus hervor, mit ihren Fächern Wehen sie den Blumen unten Schattenküsse, holde Kühle.

"Auf der Insel Bimini Duillt die allerliebste Quelle; Aus dem theuren Bunderborn Fließt das Wasser der Berjüngung. "So man eine welke Blume Netzet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, blüht sie auf, Und sie prangt in frischer Schöne.

"So man ein verdorrtes Reis Netzet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, treibt es wieder Neue Knospen, lieblich grünend.

"Trinkt ein Greis von jenem Wasser, Wird er wieder jung; das Alter Wirft er von sich, wie ein Käfer Abstreift seine Naupenhülle.

"Mancher Graukopf, der zum blonden Jüngling sich getrunken hatte, Schämte sich zurückzukehren Als Gelbschnabel in die Heimat —

"Manches Mütterchen insgleichen, Die sich wieder jung geschlückert, Wollte nicht nach Hause gehen Als ein junges Ding von Dirnlein —

"Und die guten Leutchen blieben Immerdar in Bimini; Glück und Lenz hielt sie gefesselt In dem ew'gen Jugendlande ... "Nach dem ew'gen Jugendlande, Nach dem Eiland Bimini Geht mein Sehnen und Verlangen; Lebet wohl, ihr lieben Freunde!

"Alte Katze Mimili, Alter Haushahn Kikriki, Lebet wohl, wir kehren nie, Nie zurück von Bimini!"

Also sang das Weib. Der Ritter Horcht dem Liede schlummertrunken; Manchmal nur, als wie im Traume, Lallt er kindisch: "Bimini!"

#### III.

Heiter überstrahlt die Sonne Golf und Strand der Insel Cuba; In dem blauen Himmel hängen Heute lauter Violinen.

Rothgefüsst vom keden Lenze, In dem Mieder von Smaragden, Bunt geputzt wie eine Braut Blüht und glüht die schöne Insel.

Auf dem Strande, farbenschillernd, Wimmelt Volk von jedem Stande, Jedem Alter; doch die Herzen Pochen wie vom selben Pulsschlag.

Denn berselbe Trostgebanke Hat sie Alle gleich ergriffen, Gleich beseligt — Er bekundet Sich im stillen Freudezittern

Einer alten Beguine, Die sich an den Krücken hinschleppt, Und, den Rosenkranz abkugelnd, Ihre Paternoster murmelt — Es bekundet sich derselbe Troftgedanken in dem Lächeln Der Signora, die auf güldnem Palankin getragen wird,

Und, im Munde eine Blume, Kokettiert mit dem Hidalgo, Der, die Schnurrbartzipfel fräuselnd, Fröhlich ihr zur Seite wandelt —

Wie auf dem Gesicht der steisen Soldateske, zeigt die Freude Sich im klerikalen Antlitz, Das sich menschlich heut entrunzelt —

Wie vergnügt der dünne Schwarzrock Sich die Hände reibt! wie fröhlich! Wie der feiste Kapuziner Streichelt froh sein Doppelkinn!

Selbst ber Bischof, ber gewöhnlich Griesgram aussieht, wenn er Messe Lesen soll, weil bann sein Frühstück Ein'gen Aufschub leiben muß —

Selbst der Bischof schmunzelt freudig, Freudig glänzen die Karbunkeln Seiner Nase, und im Festschmuck Wackelt er einher vergnüglich Unterm Purpurbalbachin, Eingeräuchert von Chorknaben, Und gefolgt von Clericis, Die mit Goldbrokat bedeckt sind

Und goldgelbe Sonnenschirme Uber ihre Köpfe halten, Kolossalen Champignons, Welche wandeln, schier vergleichbar.

Nach bem hohen Gottestische Geht der Zug, nach dem Altare, Welcher unter freiem Himmel Hier am Meeresstrand errichtet

Und verzieret ward mit Blumen, Heil'genbildchen, Palmen, Bändern, Silbernem Geräth, Goldflittern, Und Wachsterzen, luftig funtelnd.

Seine Eminenz ber Bischof Hält das Hochamt hier am Meere, Und mit Weihe und Gebet Will er hier den Segen sprechen

Ueber jene kleine Flotte, Welche, auf der Rhede schaukelnd, Im Begriff ist abzusegeln Nach der Insel Bimini. Ja, die Schiffe dort, sie sind es, Welche Juan Ponce de Leon Ausgerüstet und bemannt, Um die Insel aufzusuchen,

Wo das Wasser der Verjüngung Lieblich sprudelt — Von dem User Viele tausend Segenswünsche Folgen ihm, dem Menschheitsretter,

Ihm, dem edlen Weltwohlthäter — Hofft doch Teder, daß der Nitter Bei der Rücksehr einst auf Cuba Ihm ein Fläschchen Jugend mitbringt —

Mancher schlückert schon im Geiste Solche Labung, und sie schaukeln Sich vor Wonne, wie die Schiffe, Die dort ankern auf der Rhede.

Es besteht aus fünf Fahrzengen Die Flottille — eine große Karawelle, zwei Felucken Und zwei kleine Brigantinen.

Abmiralschiff ist die große Karawelle, und die Flagge Zeigt das Wappen von Castilien, Arragonien und Leon. Einer Lauberhütte gleich, Ist sie ausgeschmückt mit Maien, Blumenkränzen und Guirlanden Und mit flatternd bunten Wimpeln.

Frau Speranza heißt das Schiff, Und am Hintertheil als Puppe Steht der Donna Konterfei, Lebensgroß stulptiert aus Eichholz

Und bemalt mit ganz vorzüglich Wohlgefirnissten Kouleuren, Welche Wind und Wetter trotzen, Eine stattliche Figura.

Ziegelroth ist das Gesichte, Ziegelroth ist Hals und Busen, Der aus grünem Mieder quillt; Auch des Nockes Farb' ist grün.

Grün ist auch des Hauptes Kranz, Pechschwarz ist das Haar, die Augen Und die Brauen gleichfalls pechschwarz; In der Hand hält sie ein Anker.

Die Armada der Flottille, Sie besteht aus etwa hundert Uchtzig Mann, darunter sind Nur sechs Weiber und sechs Priester. Adytzig Mann und eine Dame Sind am Bord der Karawelle, Welche Juan Ponce de Leon Selbst befehligt. Kaka heißt

Iene Dame — ja, die alte Kaka ist jetzt eine Dame, Heißt Señora Juanita, Seit der Ritter sie erhoben

Zur Großfliegenwedelmeiftrin, Oberhamakschaukelbame, Und Mundschenkin künft'ger Jugend Auf ber Insel Bimini.

Als Symbol des Amtes hält sie In der Hand ein Goldpokal, Trägt auch eine hochgeschürzte Tunika, wie eine Hebe.

Koftbarliche Brüffler Kanten, Perlenschnüre, viele Dutzend, Decken spöttisch die verwelkten Braunen Reize der Señora.

Rokoko=anthropophagisch, Karaibisch=Pompadour, Hebet sich der Haarwulstkopsputz, Der gespickt ist mit unzähl'gen Vögelein, die, groß wie Käfer, Durch des prächtigen Gefieders Farbenschmelz wie Blumen aussehn, Die formiert aus Edelsteinen.

Diese närrische Frisur Von Gevögel passt vortresslich Zu der Kaka wunderlichem Papageienvogelantlitz.

Seitenstück zu dieser Fratze Bildet Juan Ponce de Leon, Welcher, zuversichtlich glaubend An die baldige Verjüngung,

Sich im Boraus schon geworfen Ins Kostiim der lieben Jugend, Und sich bunt herausgeputzt In der Geckentracht der Mode:

Schnabelschuhn mit Silberglöcklein, Wie'n Gelbschnabel, und geschlitzte Hosen, wo das rechte Bein Rosafarben, während grün,

Grün gestreift bas linke Bein — Wohlgepuffte Atlasjacke, Rurzer Mantel, keck geachselt — Ein Barett mit brei Straußsedern — Also ausstaffiert, in Händen Eine Laute haltend, tänzelt Auf und ab der Admiral Und ertheilt die Schiffsbefehle.

Er befiehlt, daß man die Anker Lichten foll im Augenblicke, Wo des Hochamts Ende melden Bon dem Strande die Signale.

Er befiehlt, daß bei der Abfahrt Die Kanonen aller Schiffe Mit drei Dutzend Ehrenschüffen Cuba falutieren sollen.

Er befiehlt — und lacht und dreht sich Auf dem Absatz wie ein Kreisel — Bis zur Trunkenheit berauscht ihn Süßer Hoffnung toller Traumtrank —

Und er kneift die armen Saiten Seiner Laute, daß sie winnmern. Und mit altgebrochner Stimme Meckert er die Singsangworte:

"Rleiner Bogel Kolibri, Kleines Fischchen Bridibi, Fliegt und schwimmt voraus, und zeiget Uns den Weg nach Bimini!"

#### IV.

Juan Ponce de Leon wahrlich War kein Thor, kein Faselante, Als er unternahm die Irrfahrt Nach der Insel Bimini.

Ob der Existenz der Insel Hegt' er niemals einen Zweifel — Seiner alten Kaka Singsang War ihm Bürgschaft und Gewähr.

Mehr als andre Menschenkinder Wundergläubig ist der Seemann; Hat er doch vor Augen stets Flammend groß die Himmelswunder,

Während ihn umrauscht beständig Die geheimnisvolle Meerfluth, Deren Schoß entstiegen weiland Donna Benus Aphrodite. —

In ben folgenden Trochäen Werden wir getreu berichten, Wie der Ritter viel' Strapazen, Ungemach und Drangfal ausstand — Ach, anstatt von altem Siechthum Zu genesen, ward der Ürmste Heimgesucht von vielen neuen Leibesübeln und Gebresten.

Während er die Jugend suchte, Ward er täglich noch viel älter, Und verrunzelt, abgemergelt Kam er endlich in das Land,

In das stille Land, wo schaurig Unter schattigen Chpressen Fließt ein Flüßlein, dessen Wasser Gleichsam wunderthätig heilsam —

Lethe heißt das gute Wasser! Trink daraus, und du vergisst All dein Leiden — ja, vergessen Wirst du, was du je gelitten —

Gutes Wasser! gutes Land! Wer dort angelangt, verlässt es Nimmermehr — denn dieses Land Ist das wahre Bimini.

### Warnung.

Berletze nicht durch kalten Ton Den Jüngling, welcher dürftig fremd, Um Hilfe bittend zu dir kömmt — Er ist vielleicht ein Göttersohn.

Siehst du ihn wieder einst, sodann Die Gloria sein Haupt umflammt; Den strengen Blick, der dich verdammt, Dein Auge nicht ertragen kann.

### Duelle.

Zwei Ochsen disputierten sich Auf einem Hofe fürchterlich. Sie waren beide zornigen Blutes, Und in der Hitze des Disputes Hat einer von ihnen, zornentbrannt, Den andern einen Esel genannt. Da "Esel" ein Tusch ist bei den Ochsen, So mussten die beiden John Bulle sich boren.

Auf selbigem Hose zu selbiger Zeit' Geriethen auch zwei Esel in Streit, Und heftig stritten die beiden Langohren, Bis einer so sehr die Geduld verloren, Daß er ein wildes I=a ausstieß, Und den andern einen Ochsen hieß. Ihr wisst, ein Esel fühlt sich tuschiert Benn man ihn "Ochse" tituliert. Ein Zweikampf [folgte], die beiden stießen Sich mit den Köpsen, mit den Füßen, Gaben sich manchen Tritt in den Poder, Wie es gebietet der Ehre Koder Und die Moral? Ich glaub', es giebt Fälle, Wo unvermeidlich sind die Duelle; Es muß sich schlagen der Student, Den man einen dummen Jungen nennt.

# Erlauschtes.

"D kluger Jekek, wie Biel hat dir Der lange Christ gekostet, Der Gatte deines Töchterleins? Sie war schon ein bischen verrostet.

"Du zahltest sechzig tausend Mark? Du zahltest vielleicht auch siebzig? Ist nicht zu Biel für Christensleisch — Dein Töchterlein war so schnippsig.

"Ich bin ein Schlemihl! Wohl doppelt so Viel Hat man mir abgenommen, Und hab' für all' mein schönes Geld Nur Schund, nur Schosel bekommen." Der kluge Jekef lächelt so klug, Und spricht wie Nathan der Weise: "Du giebst zu Biel und zu rasch, mein Freund, Und du verdirbst uns die Preise.

"Du hast nur dein Geschäft im Kopf, Denkst nur an Eisenbahne; Doch ich bin ein Müßiggänger, ich geh' Spazieren und brüte Plane.

"Wir überschätzen die Christen zu sehr, Ihr Werth hat abgenommen; Ich glaube, für hundert tausend Mark Kannst du einen Papst bekommen.

"Ich hab' für mein zweites Töchterlein Jetzt einen Bräut'gam im Petto, Der ist Senator und misst sechs Fuß, Hat keine Kousinen im Ghetto.

"Nur vierzig tausend Mark Kourant Geb' ich für diesen Christen; Die Hälfte der Summe zahl' ich komptant, Den Rest verzinst in Fristen.

"Mein Sohn wird Bürgermeister einst, Trotz seinem hohen Rücken; Ich setz' es durch — der Wandrahm soll Sich vor meinem Samen bücken. "Mein Schwager, der große Spitbub', hat Mir gestern zugeschworen: ""Du kluger Jekef, es geht an dir Ein Tallehrand verloren.""

Das waren die Worte, die mir einst, Als ich spazieren gegangen Zu Hamburg auf dem Jungfernstieg, Ans Ohr vorüber klangen.

# Aus der Jopfzeit.

Fabel.

Zu Kaffel waren zwei Ratten,! Die Richts zu effen hatten.

Sie sahen lange sich hungrig an; Die eine Ratte zu wispern begann:

"Ich weiß einen Topf mit Hirfebrei, Toch leiter steht eine Schiltwach' babei; "Sie trägt kurfürstliche Uniform, Und hat einen Zopf, der ist enorm;

"Die Flinte ift geladen mit Schrot, Und wer sich naht, Den schießt sie tobt."

Die andere Ratte knistert Mit ihren Zähnchen und wispert:

"Des Kurfürsten Durchlaucht sind gescheit, Er liebt die gute alte Zeit,

"Die Zeit ber alten Katten Die lange Böpfe hatten.

"Durch ihre Zöpfe die Katten Wetteiferten mit ben Ratten.

"Der Zopf ist aber das Sinnbild nur Des Schwanzes, den uns verlieh die Natur;

"Wir auserwählten Geschöpfe, Wir haben natürliche Zöpfe.

"D Kurfürst, liebst du die Katten, Co liebst du auch die Ratten;

"Cewiß für uns bein Herze flopft, Da wir ichen von ber Matur bezopft. "D gieb, du edler Philozopf, D gieb uns frei den Hirsetopf,

"D gieb uns frei den Topf mit Brei, Und löse ab die Schildwach' babei!

"Für solche Huld, für solchen Brei, Wir wollen dir dienen mit Lieb' und Treu'.

"Und stirbst du einst, auf beinem Grab Wir schneiden uns traurig die Schwänze ab,

"Und flechten sie um dein Haupt als Kranz; Dein Lorber sei ein Rattenschwanz!"

# An Eduard G.

Du hast nun Titel, Amter, Würden, Orden, Hast Wappenschild mit panaschiertem Helm, Du bist vielleicht auch Excellenz geworden — Für mich jedoch bist du ein armer Schelm.

Mir imponieret nicht der Scelenadel, Den du dir anempfunden sehr geschickt, Obgleich er glänzt wie eine Demantnadel, Die des Philisters weißes Brusthemd schmückt.

D Gott! ich weiß, in beiner goldbetressten Hofuniform, gar kümmerlich, steckt nur Ein nackter Mensch, behaftet mit Gebresten, Ein seufzend Ding, die arme Kreatur.

Ich weiß, bedürftig, wie die andern Alle, Vist du der Agung, f—st auch jedenfalls Wie sie — deshalb mit dem Gemeinplatzschwalle Von Hochgefühlen bleibe mir vom Hald!

# Simplicissimus I.

Der Eine kann das Unglück nicht, Der Andre nicht das Glück verdauen. Durch Männerhaß verdirbt der Eine, Der Andre durch die Gunst der Frauen.

Als ich dich sah zum ersten Mal, War fremd dir alles galante Gehöfel; Es deckten die plebejischen Hände Noch nicht Glacehandschuhe von Rehsell.

Das Röcklein, das du trugest, war grün Und zählte schon sehr viele Lenze; Die Armel zu kurz, zu lang die Schöße, Erinnernd an Bachstelzenschwänze.

Du trugest ein Halstuch, das der Mama Als Serviette gedienet hatte; Noch wiegte sich nicht dein Kinn so vornehm In einer gestickten Atlaskravatte.

Die Stiefel sahen so ehrlich aus, Als habe Hans Sachs sie fabricieret; Noch nicht mit gleißend französischem Firnis, Sie waren mit deutschem Thran geschmieret. Nach Bisam und Moschus rochest du nicht, Am Halse hing noch keine Lorgnette, Du hattest noch keine Weste von Sammet Und keine Frau und golone Kette.

Du trugest bich zu jener Zeit Ganz nach der allerneusten Mode Von Schwäbisch-Hall — Und dennoch, damals War deines Lebens Glanzperiode.

Du hattest Haare auf dem Kopf, Und unter den Haaren, groß und edel, Wuchsen Gedanken — aber jetzo Ist kahl und leer dein armer Schädel.

Verschwunden ist auch der Lorbeerkranz, Der dir bedecken könnte die Glatze — Wer hat dich so gerauft? Wahrhaftig, Siehst aus wie eine geschorene Katze!

Die goldnen Dukaten des Schwiegerpapas, Des Seidenhändlers, sind auch zerronnen — Der Alte klagt: bei der deutschen Dichtkunst Habe er keine Seide gesponnen.

Ist Das der Lebendige, der die Welt Mit all' ihren Knödeln, Dampfnudeln und Würsten Verschlingen wollte, und in den Hades Verwies den Pückler=Muskau, den Fürsten? Ist Das der irrende Ritter, der einst, Wie jener andre, der Manchaner, Ubsagebriefe schrieb an Thrannen, Im Stile der kecksten Tertianer?

Ist Das der Generalissimus Der deutschen Freiheit, der Gonfalonière Der Emancipation, der hoch zu Rosse Einher ritt vor seinem Freischarenheere?

Der Schimmel, ben er ritt, war weiß, Wie alle Schimmel, worauf die Götter Und Helden geritten, die längst verschimmelt; Begeistrung jauchzte dem Vaterlandsvetter.

Er war ein reitender Virtuos, Ein Lifzt zu Pferde, ein somnambüler Marktschreier, Hansnarr, Philistergünstling, Ein miserabler Heldenspieler!

Als Amazone ritt neben ihm Die Gattin mit der langen Nase; Sie trug auf dem Hut eine kede Feder, Im schönen Auge blitzte Extase.

Die Sage geht, es habe die Frau Bergebens bekämpft den Kleinmuth des Gatten, Als Flintenschüffe seine zarten Unterleibsnerven erschüttert hatten. Sie sprach zu ihm: "Sei jetzt kein Haf', Entmemme dich deiner verzagten Gefühle, Jetzt gilt es zu siegen oder zu sterben — Die Kaiserkrone steht auf dem Spiele.

"Dent' an die Noth des Vaterlands Und an die eignen Schulden und Nöthen. In Frankfurt lass' ich dich krönen, und Rothschild Borgt dir wie andren Majestäten.

"Wie schön der Mantel von Hermelin Dich kleiden wird! Das Vivatschreien, Ich hör' es schon; ich seh' auch die Mädchen, Die weißgekleidet dir Blumen streuen"—

Vergebliches Mahnen! Antipathien Giebt es, woran die Besten siechen, Wie Goethe nicht den Rauch des Tabacks, Kann unser Held kein Pulver riechen.

Die Schüsse knallen — der Held erblasst, Er stottert manche unsinnige Phrase, Er phantasieret gelb — die Gattin Hält sich das Tuch vor der langen Nase.

So geht die Sage — Ist sie wahr? Wer weiß es? Wir Menschen sind nicht vollkommen. Sogar der große Horatius Flaccus Hat in der Schlacht Reißaus genommen. Das ist auf Erben des Schönen Loos! Die Feinen gehn unter, ganz wie die Plumpen; Ihr Lied wird Makulatur, sie selber, Die Dichter, werden am Ende Lumpen.

# König Langohr I.

Bei der Königswahl, wie sich versteht, Hatten die Esel die Majorität, Und es wurde ein Esel zum König gewählt. Doch hört, was jetzt die Chronik erzählt:

Der gekrönte Esel bildete sich
Jetzt ein, daß er einem Löwen glich;
Er hing sich um eine Löwenhaut,
Und brüllte wie ein Löwe so laut.
Er pflegte Umgang nur mit Rossen —
Das hat die alten Esel verdrossen.
Bulldoggen und Wölse waren sein Heer,
Drob murrten die Esel noch viel mehr.
Doch als er den Ochsen zum Kanzler erhoben,
Vor Wuth die Esel ras'ten und schnoben.
Sie drohten sogar mit Revolution!
Der König ersuhr es, und stülpte die Kron'

Sich schnell aufs Haupt, und wickelte schnell Sich in ein muthiges Löwenfell. Dann ließ er vor seines Thrones Stufen Die malkontenten Esel rufen, Und hat die folgende Rede gehalten:

"Sochmögende Efel, ihr jungen und alten! Ihr glaubt, daß ich ein Esel sei Wie ihr, ihr irrt euch, ich bin ein Leu; Das fagt mir Jeber an meinem Hofe, Von der Ebelbame bis zur Bofe. Mein Hofpoet hat ein Gedicht Auf mich gemacht, worin er spricht: "Wie angeboren dem Kamele Der Budel ist, ist beiner Seele Die Großmuth des Löwen angeboren — Es hat bein Berg keine langen Ohren!" So singt er in seiner schönsten Strophe, Die Jeder bewundert an meinem Hofe. Sier bin ich geliebt; die stolzesten Pfauen Wetteifern, mein königlich Haupt zu frauen. Die Künfte beschütz' ich; man muß gestehn, Id bin zugleich August und Mäcen. Ich habe ein schönes Softheater; Die Selbenrollen fpielt ein Rater. Die Mimin Mimi, die holde Puppe,

Und zwanzig Möpfe bilden die Truppe. Ich hab' eine Maler=Akademie Gestiftet für Affen von Benie. Als ihren Direktor hab' ich in Betto Den Rafael des Hamburger Ghetto. Lehmann vom Dreckwall, zu engagieren; Er foll mich auch selber porträtieren. Id) hab' eine Oper, ich hab' ein Ballett, Wo halb entkleidet und ganz kokett Bang allerliebste Bögel singen Und höchst talentvolle Flöhe springen. Kapellenmeifter ift Meber=Bar, Der musikalische Millionär; Jett schreibt der große Bären=Meyer Ein Festspiel zu meiner Bermählungsfeier. Ich selber übe die Tonkunst ein wenig, Wie Friedrich der Große, der Preußenkönig. Er blies die Flöte, ich schlage die Laute. Und manches schöne Auge schaute Sehnfüchtig mich an, wenn ich mit Gefühl Beflimpert auf meinem Saitenspiel. Mit Freude wird einst die Königin Entdecken, wie musikalisch ich bin! Sie selbst ift eine vollkommene Stute Von hoher Geburt, vom reinsten Blute. Sie ist eine nahe Anverwandte

Von Don Quirote's Rosinante; Ihr Stammbaum bezeugt, daß fie nicht minder Verwandt mit dem Bahard der Hehmonskinder: Sie zählt auch unter ihren Ahnen Gar manden Senast, ber unter ben Kahnen Gottfried's von Bouillon gewiehert hat, Als Dieser erobert die heilige Stadt. Vor Allem aber durch ihre Schöne Glänzt fie! Wenn sie schüttelt die Mähne, Und wenn sie schnaubt mit den rosigen Rüstern. Jauchzt auf mein Berz, entzückt und lüstern -Sie ist die Blume und Krone der Mähren. Und wird mir einen Kronerben bescheren. Ihr seht, verknüpft mit dieser Verbindung Ift meiner Dynastie Begründung. Mein Name wird nicht untergehn, Wird ewig in Klio's Annalen bestehn. Die hohe Göttin wird von mir fagen, Daß ich ein Löwenherz getragen In meiner Bruft, daß ich weise und klug Regiert, und auch die Laute schlug."

Hier rülpste der König, doch unterbrach er Micht lange die Rede, und weiter sprach er:

"Hochmögende Esel, ihr jungen und alten! Ich werd' euch meine Gunft erhalten,

So lang' ihr berselben würdig seib. Bablt eure Steuern zur rechten Zeit, Und wandelt stets ber Tugend Bahn, Wie weiland eure Bäter gethan, Die alten Esel! In Frost und Schwüle Sie trugen gedulbig die Sade zur Mühle, Wie ihnen gebot die Religion; Sie wufften nichts von Revolution — Kein Murren entschlüpfte der dicken Lippe, Und an der Gewohnheit frommen Krippe Fraken sie ruhig ihr friedliches Beu! Die alte Zeit, ssie ist vorbei. Ihr neueren Efel seid Efel geblieben, Doch ohne Bescheidenheit zu üben. Ihr wedelt fümmerlich mit bem Schwanz, Doch drunter lauert die Arroganz. Db eurer albernen Miene hält Für ehrliche Efel euch die Welt; Ihr seid unehrlich und boshaft dabei, Trot eurer bemüthigen Efelei. Stedt man euch Pfeffer in den St-g, Sogleich erhebt ihr bes Eselgeschreis Entsetliche Laute! Ihr möchtet zerfleischen Die ganze Welt, und fonnt nur freischen. Unsinniger Jähzorn, ber Alles vergisst! Dhumächtige Wuth, die lächerlich ist!

Eur dummes Gebreie, es offenbart, Wie viele Tücken jeder Art, Wie ganz gemeine Schlechtigkeit Und blöde Niederträchtigkeit Und Gift und Galle und Arglist sogar In der Eselshaut verborgen war."

Hier rülpste ber König, boch unterbrach er Nicht lange die Rede, und weiter sprach er:

"Sochmögende Efel, ihr jungen und alten! Ihr feht, ich kenne euch! Ungehalten, Bang allerhöchst ungehalten bin ich, Daß ihr so schamlos widersinnia Berunglimpft habt mein Regiment. Auf eurem Eselsstandpunkt könnt Ihr nicht die großen Löwen-Ideen Von meiner Politik verstehen. Nehmt euch in Acht! In meinem Reiche Wächst manche Buche und manche Eiche, Woraus man bie schönsten Galgen zimmert, Aud, gute Stöcke. Ich rath' euch, befümmert Euch nicht ob meinem Schalten und Walten! Ich rath' euch, ganz das Maul zu halten! Die Raisonneure, die frechen Günder, Die laff' ich öffentlich stäupen vom Schinder; Sie sollen im Zuchthaus Wolle kraten.

Wird Einer gar von Aufruhr schwatzen, Und Straßen entpflastern zur Barrikade — Ich lass' ihn henken ohne Gnade. Das hab' ich euch, Esel, einschärfen wollen! Jetzt könnt ihr euch nach Hause trollen."

Als diese Rede der König gehalten, Da jauchzten die Esel, die jungen und alten; Sie riesen einstimmig: "I=A! I=U! Es lebe der König! Hurrah! Hurrah!"

### Bur Teleologie.

(Fragment.)

Beine hat uns zwei gegeben Gott ber Herr, um fortzustreben; Wollte nicht, daß an der Scholle Unsre Menschheit kleben solle; Um ein Stillstandsknecht zu sein, Gnügte uns ein einz'ges Bein.

Augen gab uns Gott ein Paar, Daß wir schauen rein und klar; Um zu glauben, was wir lesen, Wär' ein Auge gnug gewesen. Gott gab uns die Augen beide, Daß wir schauen und begaffen, Wie er hübsch die Welt erschaffen Zu des Menschen Augenweide; Doch beim Gaffen in den Gaffen Sollen wir die Augen brauchen, Und uns dort nicht treten lassen Auf die armen Hühneraugen, Die uns ganz besonders plagen, Wenn wir enge Stiesel tragen.

Gott versah uns mit zwei Händen, Daß wir doppelt Gutes spenden; Nicht um doppelt zuzugreisen Und die Beute aufzuhäusen In den großen Eisentruhn, Wie gewisse Leute thun — (Ihren Namen auszusprechen, Dürsen wir uns nicht erfrechen — Hängen würden wir sie gern, Doch sie sind so große Herrn! Philanthropen, Ehrenmänner, Manche sind auch unsre Gönner, Und man macht aus deutschen Sichen Keine Galgen für die Reichen.)

Gott gab uns nur eine Nase, Weil wir zwei in einem Glase Nicht hineinzubringen wüssten, Und den Wein verschlappern müssten.

Gott gab uns nur einen Mund, Weil zwei Mäuler ungesund.
Mit dem einen Maule schon Schwätzt zu viel der Erdensohn.
Wenn er doppelmäulig wär', Fräß' und lög' er auch noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, Muß er schweigen unterdessen, Hätt' er aber Mäuler zwei, Löge er sogar beim Fressen.

Mit zwei Ohren hat versehn Uns der Herr. Borzüglich schön Ist dabei die Symmetrie. Sind nicht ganz so lang wie die, So er unsern grauen, braven Kameraden anerschaffen. Ohren gab uns Gott die beiden, Um von Mozart, Gluck und Haydn Meisterstücke anzuhören — Gäb' es nur Tonkunst-Kolik Und Hämorrhoidal-Musik Von dem großen Meherbeer, Schon ein Ohr hinlänglich wär'. —

Als zur blonden Teutelinde Ich in solcher Weise sprach. Seufzte sie und sagte: "Ad! Grübeln über Gottes Gründe, Kritisieren unsern Schöpfer, Ad, das ist, als ob der Topf Klüger sein wollt' als der Töpfer! Dod, ber Mensch fragt stets: Warum? Wenn er sieht, daß Etwas bumm. Freund, ich hab' bir zugehört, Und du hast mir gut erklärt, Wie zum weisesten Behuf Gott dem Menschen zwiefach schuf Augen, Ohren, Arm' und Bein', Während er ihm gab nur ein Exemplar von Naf' und Mund — Doch nun sage mir ben Grund: Gott, ber Schöpfer ber Natur, 

### Guter Rath.

Gieb ihren wahren Namen immer In beiner Fabel ihren Helben.
Wagst du es nicht, ergeht's dir schlimmer: Zu deinem Eschbilde melben Sich gleich ein Dutzend graue Thoren — "Das sind ja meine langen Ohren!" Ruft Ieder, "dieses gräßlich grimme Gebreie ist ja meine Stimme!

Der Esel bin ich! Obgleich nicht genannt, Erkennt mich doch mein Vaterland,
Wein Vaterland Germania!

Der Esel bin ich! I=A! I=A!" — Hast einen Dummkopf schonen wollen,
Und zwölse sind es, die dir grollen.

### Päan.

(Fragment.)

Streiche von der Stirn den Lorber, Der zu lang herunter bammelt, Und vernimm mit freiem Ohr, Beer, Was dir meine Lippe stammelt.

Ja, nur stammeln, stottern kann ich, Trete vor den großen Mann ich, Dessen hoher Genius Ist ein wahrer Kunstgenuß, Dessen Ruhm ein Meisterstück ist, Und kein Zusall, nicht ein Glück ist, Das im Schlase ohne Müh' Manchem kömmt, er weiß nicht wie, Wie z. B. jenem Rotznas', Dem Rossini oder Mozart.

Nein, der Meister, der uns theuer, Unser lieber Beeren=Meher, Darf sich rühmen: er erschuf Selber seines Namens Ruf Durch die Macht der Willenskraft, Durch des Denkens Wissenschaft, Durch politische Gespinste Und die seinsten Rechenkünste — Und sein König, sein Protektor, Hat zum Generaldirektor Sämmtlicher Musikanstalten Ihn ernannt und mit Gewalten Ausgerüstet, . . . . . . .

die ich heute unterthänigst ehrfurchtsvoll in Anspruch nehme.

# Der Wanzerich.

1.

Es saß ein brauner Wanzerich Auf einem Pfennig und spreizte sich, Wie ein Rentier, und sprach: "Wer Geld hat, Auch Ehr' und Ansehn in der Welt hat. Wer Geld hat, ist auch lieblich und schön — Es kann kein Weib ihm widerstehn; Die Weiber erbleichen schon und zittern, Sobald sie meinen Odem wittern. Ich habe manche Sommernacht Im Bett der Königin zugebracht; Sie wälzte sich auf ihren Matraten, Und musste sich beständig kraten."

Ein lustiger Zeisig, welcher gehört Die prahlenden Worte, war drob empört: Im heiteren Unmuth sein Schnäbelein schliff er, Und auf das Insekt ein Spottlied pfiff er.

Gemein und schmutzig, der Wanzerich, Wie Wanzen pflegen, rächte er sich: Er sagte, daß ihm der Zeisig groute, Weil er kein Geld ihm borgen wollte.

Und die Moral? Der Fabulist Verschweigt sie heute mit klugem Zagen, Denn mächtig verbündet in unseren Tagen Das reiche Ungezieser ist. Es sitzt mit dem Geldsack unter dem U—, Und trommelt siegreich den Dessauer Marsch.

2.

Das Ungeziefer jeden Lands, Es bildet eine heil'ge Allianz; Zumal die musikalischen Wanzen, Die Komponisten von schlechten Komanzen, (Welche, wie Schlesinger's Uhr, nicht gehn), Allüberall im Bündnis stehn.

Da ist der Mozart der Krätze in Wien, Die Perle äfthetischer Pfänderverleiher, Der intrigiert mit dem Lorber=Meber. Dem großen Maestro in Berlin. Da werden Artifelden ausgehecht, Die eine Blattlaus, ein Miten-Insett, Für bares Geld in die Presse schmuggelt — Das lügt und friecht und fatenbuckelt, Und hat dabei die Melancholik. Das Bublikum glaubt oft ber Lüge, Aus Mitleid: es sind so leidend die Züge Der Heuchler und ihr Dulderblick — Was willst du thun in solchen Nöthen? Du musst Verleumdung rubig ertragen. Du darfst nicht reden, bu barfst nicht klagen: Willst du das schnöbe Geschmeiß zertreten, Berftänkert es bir bie Luft, die suge, Und schmutzig würden beine Füße. Das Beste ist schweigen — Ein andermal Erklär' ich euch der Fabel Moral.

# Die Menge thut es.

"Die Pfannetuchen, die ich gegeben bisher für brei Silbergroschen, ich geb' fie nunmehr für zwei Silbergroschen; die Menge thut es."

Nie löscht, als wär' sie gegossen in Bronce, Mir im Gedächtnis jene Annonce, Die einst ich las im Intelligenz-Blatt Der intelligenten Borussenhauptstadt.

Borussenhauptstadt, mein liebes Berlin, Dein Ruhm wird blühen ewig grihn Als wie die Beeme deiner Linden — Leiden sie immer noch an Winden? Wie geht's dem Thiergarten? Giebt's dort noch ein Thier, Das ruhig trinkt sein blondes Bier, Mit der blonden Gattin, in den Hütten, Wo kalte Schale und fromme Sitten?

Borussenhauptstadt, Berlin, was machst du? Ob welchem Edensteher lachst du? Zu meiner Zeit gab's noch keine Nante: Es haben damals nur gewitzelt Der Herr Wisotit und der bekannte Kronprinz, der jetzt auf dem Throne sitzelt.

Es ist ihm seitbem ber Spaß vergangen, Und den Ropf mit der Krone läßt er hangen. Ich habe ein Faible für diesen König; Ich alaube, wir sind uns ähnlich ein wenig. Ein vornehmer Geist, hat viel Talent -Auch ich, ich wäre ein schlechter Regent. Wie mir, ist auch zuwider ihm Die Musik, das edle Ungethüm; Aus diesem Grund protegiert auch er Den Musikverderber, den Meherbeer. Der König befam von ihm kein Geld, Wie fälschlich behauptet die bose Welt. Man lügt so viel! Auch keinen Dreier Kostet der König dem Beerenmener. Derfelbe dirigiert für ihn Die große Oper zu Berlin, Und doch auch er, der edle Mensch, Wird nur bezahlt en monnaie de singe, Mit Titel und Würden — Das ift gewiß, Er arbeitet bort für den Roi de Prusse.

Dent' ich an Berlin, auch vor mir steht Sogleich die Universität.
Dort reiten vorüber die rothen Husaren,
Mit klingendem Spiel, Trompetensansaren —
Es dringen die soldatesken Töne
Bis in die Ausa der Musensöhne.

Wie geht es dort den Professoren Mit mehr oder minder langen Ohren? Wie geht es bem elegant geleckten. Süßlichen Troubadour der Pandekten, Dem Savigny? Die holde Person, Vielleicht ist sie längst gestorben schon — Ich weiß es nicht — ihr dürft's mir entdecken. Ich werde nicht zu sehr erschrecken. Auch Lott' ist tobt! Die Sterbestunde, Sie schlägt für Menschen wie für Sunde, Zumal für Hunde jener Zunft, Die immer angebellt die Vernunft, Und gern zu einem römischen Knechte Den beutschen Freiling machen möchte. Und der Magmann mit der platten Naf', Hat Magmann noch nicht gebiffen ins Gras? Ich will es nicht wissen, o sagt es mir nicht, Wenn er verrect - ich würde weinen. D mag er noch lange im Lebenslicht Hintrippeln auf seinen kurzen Beinchen, Das Wurzelmännchen, das Alräunchen Mit dem Hängewanst! D diese Figur War meine Lieblingsfreatur So lange Zeit — ich sehe sie noch — So klein sie war, sie soff wie ein Loch, Mit seinen Schülern, die bierentzügelt

Den armen Turnmeister am Ende geprügelt. Und welche Prügel! Die jungen Helden, Sie wollten beweisen, daß rohe Kraft Und Flegelthum noch nicht erschlafft Beim Enkel von Hermann und Thusnelden! Die ungewaschnen germanischen Hände, Sie schlugen so gründlich, Das nahm kein Ende, Zumal in den St-ß die vielen Fußtritte, Die das arme Luder geduldig litte. Ich kann, rief ich, dir nicht versagen All' meine Bewundrung; wie kannst du ertragen So viele Prügel? du bist ein Brutus!

Tech Maßmann sprach: "Die Menge thut es."

Und apropos: wie sind gerathen
In diesem Jahr die Teltower Rüben
Und sauren Gurken in meiner lieben
Borussenstadt? Und die Literaten,
Besinden sie sich noch frisch und munter?
Und ist immer noch kein Genie darunter?
Jedoch, wozu ein Genie? wir laben
Uns besser an frommen, bescheidenen Gaben,
Auch sittliche Menschen haben ihr Gutes —
Zwöls machen ein Dutzend — die Menge thut es.

Und wie geht's in Berlin den Leutenants Der Garde? Haben sie noch ihre Urroganz Und ihre ungeschnürte Taille?
Schwadronieren sie noch von Kanaille?
Ich rathe euch, nehmt euch in Ucht,
Es bricht noch nicht, jedoch es kracht;
Und es ist das Brandenburger Thor
Noch immer so groß und so weit wie zuvor,
Und man könnt' euch auf einmal zum Thore hinaus
fchmeißen,

Euch Alle, mitfammt dem Prinzen von Preußen — Die Menge thut es.

#### Antwort.

(Fragment.)

Es ist der rechte Weg, den du betreten, Doch in der Zeit magst du dich weidlich irren; Das sind nicht Düfte von Muskat und Myrrhen, Die jüngst aus Deutschland mir verletzend wehten.

Wir dürfen nicht Viktoria trompeten, So lang' noch Säbel tragen unfre Sbirren; Mich ängstet, wenn die Vipern Liebe girren, Und Wolf und Esel Freiheitslieder flöten —

#### 1649-1793-????

Die Britten zeigten sich sehr rübe Und ungeschliffen als Rigicide. Schlaflos hat König Karl verbracht In Whitehall seine letzte Nacht. Vor seinem Fenster sang der Spott Und ward gehämmert an seinem Schafott.

Diel höflicher nicht die Franzosen waren. In einem Fiaker haben Diese Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren; Sie gaben ihm keine Calèche de Remise, Wie nach der alten Etikette Der Majestät gebühret hätte.

Noch schlimmer erging's der Marie Antoinente, Denn sie bekam nur eine Charrette; Statt Chambellan und Dame d'Atour Ein Sanskülotte mit ihr suhr. Die Wittwe Capet hob höhnisch und schnippe Die dicke habsburgische Unterlippe.

Franzosen und Britten sind von Natur Ganz ohne Gemüth; Gemüth hat nur Der Deutsche, er wird gemüthlich bleiben Sogar im terroristischen Treiben. Der Deutsche wird die Majestät Behandeln stets mit Pietät. In einer sechsspännigen Hoskarosse, Schwarz panaschiert und beslort die Rosse, Hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche Der weinende Kutscher — so wird der deutsche Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert Und unterthänigst guillotiniert.

## Die Wanderratten.

Es giebt zwei Sorten Ratten: Die hungrigen und satten. Die satten bleiben vergnügt zu Haus, Die hungrigen aber wandern aus.

Sie wandern viel' tausend Meilen, Ganz ohne Rasten und Weilen, Gradaus in ihrem grimmigen Lauf, Nicht Wind noch Wetter hält sie auf.

Sie klimmen wohl über die Höhen, Sie schwimmen wohl durch die Seeen; Gar manche erfäuft oder bricht das Genick, Die lebenden lassen die todten zurück. Es haben diese Känze Gar fürchterliche Schnäuze; Sie tragen die Köpfe geschoren egal, Ganz radikal, ganz rattenkahl.

Die radikale Rotte Weiß Nichts von einem Gotte. Sie lassen nicht taufen ihre Brut, Die Weiber sind Gemeindegut.

Der sinnliche Rattenhaufen, Er will nur fressen und saufen, Er denkt nicht, während er fäuft und frißt, Daß unsere Seele unsterblich ist.

So eine wilbe Rate, Die fürchtet nicht Hölle, nicht Kate; Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld Und wünscht aufs Neue zu theilen die Welt.

Die Wanderratten, o wehe! Sie sind schon in der Nähe. Sie rücken heran, ich höre schon Ihr Pfeisen, die Zahl ist Legion.

O wehe! wir sind verloren, Sie sind schon vor den Thoren! Der Bürgermeister und Senat, Sie schütteln die Köpfe, und Keiner weiß RathDie Bürgerschaft greift zu den Waffen, Die Glocken läuten die Pfaffen. Gefährdet ist das Palladium Des sittlichen Staats, das Eigenthum.

Nicht Glockengeläute, nicht Pfaffengebete, Nicht hochwohlweise Senatsdekrete, Auch nicht Kanonen, viel' Hundertpfünder, Sie helsen euch heute, ihr lieben Kinder!

Heut helfen euch nicht die Wortgespinste Der abgelebten Redekünste. Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen, Sie springen über die feinsten Sophismen.

Im hungrigen Magen Eingang finden Nur Suppenlogik mit Anödelgründen, Nur Argumente von Ninderbraten, Begleitet mit Göttinger Burst-Citaten.

Ein schweigender Stockfisch, in Butter gesotten, Behaget den radikalen Rotten Biel besser, als ein Mirabeau Und alle Redner seit Cicero.

# Bum "Lazarus".

1.

Mir lodert und wogt im Hirn eine Fluth Von Wäldern, Bergen und Fluren; Aus dem tollen Wust tritt endlich hervor Ein Bild mit sesten Kontouren.

Das Städtchen, das mir im Sinne schwebt, Ist Godesberg, ich denke. Dort wieder unter dem Lindenbaum Sit' ich vor der alten Schenke.

Der Hals ist mir trocken, als hätt' ich verschluckt Die untergehende Sonne. Herr Wirth! Herr Wirth! Eine Flasche Wein Aus Eurer besten Tonne!

Es fließt ber holde Nebensaft Hinunter in meine Seele, Und löscht bei dieser Gelegenheit Den Sonnenbrand der Rehle.

Und noch eine Flasche, Herr Wirth! Ich trank Die erste in schnöder Zerstreuung, Ganz ohne Andacht!! Mein edler Wein, Ich bitte dich drob um Berzeihung. Ich sah hinauf nach dem Drachenfels, Der, hochromantisch beschienen Vom Abendroth, sich spiegelt im Rhein Mit seinen Burgruinen.

Ich horchte dem fernen Winzergesang Und dem kecken Gezwitscher der Finken — So trank ich zerstreut, und an den Wein Dacht' ich nicht während dem Trinken.

Setzt aber sted' ich die Nase ins Glas, Und ernsthaft zuvor beguck' ich Den Wein, den ich schlucke; manchmal auch, Ganz ohne zu guden, schluck' ich.

Doch sonderbar! Während dem Schlucken wird mir ? Zu Sinne, als ob ich verdoppelt, Gin andrer armer Schlucker sei Mit mir zusammen gekoppelt.

Der sieht so krank und elend aus, So bleich und abgemergelt. Gar schmerzlich verhöhnend schaut er mich an, Wodurch er mich seltsam nergelt.

Der Bursche behauptet, er sei ich selbst, Wir wären nur Eins, wir Beibe, Wir wären ein einziger armer Mensch, Der jetzt am Fieber leibe. Nicht in der Schenke von Godesberg, In einer Krankenstube Des fernen Paris befänden wir uns — Du lügst, du bleicher Bube!

Du lügst, ich bin so gesund und roth Wie eine blühende Rose, Auch bin ich stark, nimm dich in Acht, Daß ich mich nicht erbose!

Er zuckt die Achiel und seufzt: "D Narr!" Das hat meinen Zorn entzügelt; Und mit dem verdammten zweiten Ich Hab' ich mich endlich geprügelt.

Doch sonderbar! jedweden Puff, Den ich dem Burschen ertheile, Empfinde ich am eignen Leib, Und ich schlage mir Beule auf Beule.

Bei dieser fatalen Balgerei Ward wieder der Hals mir trocken, Und will ich rufen nach Wein den Wirth, Die Worte im Munde stocken.

Mir schwinden die Sinne, und traumhaft hör' Ich von Kataplasmen reden, Auch von der Mixtur — ein Eßlöffel voll — Zwölf Tropfen stündlich in jeden.

Wenn sich die Blutegel vollgesogen, Man streut auf ihren Rücken bloß Ein bischen Salz, und sie fallen ab — Doch dich, mein Freund, wie werd' ich dich los?

Mein Freund, mein Gönner, mein alter Blutsauger, Wo sind' ich für dich das rechte Salz? Du hast mir liebreich ausgesaugt Den letzten Tropsen Rückgratschmalz.

Auch bin ich seitdem so abgemagert, Ein ausgebeutet armes Stelett — Du aber schwollest stattlich empor, Die Wänglein sind roth, das Bäuchlein ist fett.

Dott, schick' mir einen braven Banditen, Der mich ermordet mit raschem Stoß — Nur diesen langweil'gen Blutegel nicht, Der langsam saugt, — wie werd' ich ihn los?

Im lieben Deutschland baheime, Da wachsen viel Lebensbäume; Doch lockt die Kirsche noch so sehr, Die Bogelscheuche schreckt noch mehr.

Wir lassen uns wie Spatzen Einschüchtern von Teufelsfratzen; Wie auch die Kirsche lacht und blüht, Wir singen ein Entsagungslied!

Die Kirschen sind von außen roth, Doch drinnen stedt als Kern der Tod; Nur droben, wo die Sterne, Giebt's Kirschen ohne Kerne.

Gott Vater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist, Die unsere Seele lobt und preist — Nach diesen sehnet ewiglich Die arme deutsche Seele sich.

Nur wo die Engel fliegen, Da wächst das ew'ge Vergnügen; Hier unten ift Alles Sünd' und Leid Und saure Kirsche und Bitterkeit.

Geleert hab' ich nach Herzenswunsch Der Liebe Kelch, ganz ausgeleert; Das ist ein Trank, der uns verzehrt Wie flammenheißer Rognakpunsch.

Da lob' ich mir die laue Wärme Der Freundschaft; jedes Seelenweh Stillt sie, erquickend die Gedärme Wie eine fromme Tasse Thee.

5.

Die Liebesgluthen, die so lodernd flammten, Wo gehn sie hin, wenn unser Herz verglommen? Sie gehn dahin, woher sie einst gekommen, Zur Hölle, wo sie braten, die Verdammten.

6.

Es geht am End', es ist kein Zweisel, Der Liebe Gluth, sie geht zum Teusel. Sind wir einmal von ihr befreit, Beginnt für uns die bessre Zeit, Das Glück der kühlen Häuslichkeit. Der Mensch genießet dann die Welt, Die immer lacht fürs liebe Geld. Er speist vergnügt sein Leibgericht, Und in den Nächten wälzt er nicht Schlaflos sein Haupt, er ruhet warm In seiner treuen Gattin Urm.

7.

Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig Wirst du deiner setten Hanne, Und du liebst jetzt jene spinnig Dürre, magre Marianne!

Lässt man sich vom Fleische locken, Das ist immer noch verzeihlich; Aber Buhlschaft mit den Knochen, Diese Sünde ist abscheulich!

Das ist Satan's bose Tücke, Er verwirret unsre Sinne: Wir verlassen eine Dicke, Und wir nehmen eine Dünne!

Glaube nicht, daß ich aus Dummheit Dulve beine Teufeleien; Glaub' auch nicht, ich sei ein Herrgott, Der gewohnt ist zu verzeihen.

Deine Rücken, beine Tücken Hab' ich freilich still ertragen. Andre Leut' an meinem Platze Hätten längst dich todt geschlagen.

Schweres Kreuz! Gleichviel, ich schlepp' es! Wirst mich stets geduldig finden — Wisse, Weib, daß ich dich liebe, Um zu büßen meine Sünden.

Ja, du bift mein Fegefeuer, Doch aus deinen schlimmen Armen Wird geläutert mich erlösen Gottes Gnade und Erbarmen.

Hab' eine Jungfrau nie verführet Mit Liebeswort, mit Schmeichelei; Ich hab' auch nie ein Weib berühret, Wusst' ich, daß sie vermählet sei.

Wahrhaftig, wenn es anders wäre, Mein Name, er verdiente nicht Zu strahlen in dem Buch der Ehre; Man dürft' mir spucken ins Gesicht.

### 10.

Ewigkeit, wie bist du lang, Länger noch als tausend Jahr'; Tausend Jahre brat' ich schon, Uch! und ich bin noch nicht gar.

Ewigkeit, wie bist du lang, Länger noch als tausend Jahr'; Und der Satan kommt am End', Frisst mich auf mit Haut und Haar.

Stunden, Tage, Ewigkeiten Sind es, die wie Schnecken gleiten; Diese grauen Riesenschnecken Ihre Hörner weit ausrecken.

Manchmal in der öben Leere, Manchmal in dem Nebelmeere Strahlt ein Licht, das füß und golden, Wie die Augen meiner Holden.

Doch im selben Nu zerstäubet Diese Wonne, und mir bleibet Das Bewusstsein nur, das schwere, Meiner schrecklichen Misere.

12.

Worte! Worte! keine Thaten! Niemals Fleisch, geliebte Puppe, Immer Geist und keinen Braten, Keine Knöbel in der Suppe!

Doch vielleicht ist dir zuträglich Nicht die wilde Lendenkraft, Welche galoppieret täglich Auf dem Roß der Leidenschaft. Ja, ich fürchte fast, es riebe, Zartes Kind, dich endlich auf Jene wilde Jagd der Liebe, Amor's Steeple-chase=Wettlauf.

Biel gefünder, glaub' ich schier, Ist für dich ein kranker Mann Als Liebhaber, der gleich mir Kaum ein Glied bewegen kann.

Deshalb unfrem Herzensbund, Liebste, widme deine Triebe; Solches ist dir sehr gesund, Eine Art Gesundheitsliebe.

#### 13.

Für eine Grille — kedes Wagen! — Hab' ich bas Leben eingesetzt; Und nun das Spiel verloren jetzt; Mein Herz, du darfst dich nicht beklagen.

Die Sachsen sagen: "Minschenwille Ist Minschen-Himmelryk" — Ich gab Das Leben hin, jedoch ich hab' Berwirklicht meines Herzens Grille! Die Seligkeit, die ich empfunden Darob, war nur von kurzer Frist; Doch wer von Wonne trunken ist, Der rechnet nicht nach eitel Stunden.

Wo Seligkeit, ist Ewigkeit; Hier lobern alle Liebesflammen In eine einz'ge Gluth zusammen, Hier giebt es weder Raum noch Zeit.

### 14.

Mittelalterliche Rohheit Weicht dem Aufschwung schöner Künste: Instrument moderner Bildung Ist vorzüglich das Klavier.

Auch die Eisenbahnen wirken Heilsam aufs Familienleben, Sintemal sie uns erleichtern Die Entsernung von der Sippschaft.

Wie bedaur' ich, daß die Darre Meines Rückgratmarks mich hindert, Lange Zeit noch zu verweilen In dergleichen Fortschrittswelt!

Es gab den Dold, in beine Hand Ein böser Dämon in der bösen Stunde — Ich weiß nicht, wie der Dämon hieß — Ich weiß nur, daß vergiftet war die Wunde.

In stillen Nächten benk' ich oft, Du solltest mal dem Schattenreich entsteigen, Und lösen alle Räthsel mir Und mich von deiner Unschuld überzeugen.

Ich harre bein — o komme bald! Und kommst du nicht, so steig' ich selbst zur Hölle, Daß ich alldort vor Satanas Und allen Teufeln dich zur Rede stelle.

Ich komme, und wie Orpheus einst Trotz' ich der Unterwelt und ihren Schrecken — Ich finde dich, und wolltest du Im tiessten Höllenpfuhle dich verstecken. Hinunter jetzt ins Land der Dual, Wo Händeringen nur und Zähneklappen — Ich reiße dir die Larve ab, Der angeprahlten Großmuth Purpurlappen —

Jetzt weiß ich, was ich wissen wollt', Und gern, mein Mörder, will ich dir verzeihen; Doch hindern kann ich nicht, daß jetzt. Schmachvoll die Teufel dir ins Antlitz speien.

Sie küssten mich mit ihren falschen Lippen, Sie haben mir kredenzt den Saft der Reben, Und haben dabei mich mit Gift vergeben — Das thaten mir die Magen und die Sippen.

Es schmilzt das Fleisch von meinen armen Rippen, Ich kann mich nicht vom Siechbett mehr erheben, Arglistig stahlen sie mein junges Leben — Das thaten mir die Magen und die Sippen.

Ich bin ein Chrift — wie es im Kichenbuche Bescheinigt steht — beschalb, bevor ich sterbe, Will ich euch fromm und brüderlich verzeihen.

Es wird mir sauer — ach! mit einem Fluche Möcht' ich weit lieber euch vermaledeien: Daß euch der Herr verdamme und verderbe!

Es kommt der Tod — jetzt will ich sagen, Was zu verschweigen ewiglich Mein Stolz gebot: für dich, für dich, Es hat mein Herz für dich geschlagen!

Der Sarg ist fertig, sie versenken Mich in die Gruft. Da hab' ich Ruh'. Doch du, doch du, Maria, du Wirst weinen oft und mein gedenken.

Du ringst sogar die schönen Hände — D tröste dich — Das ist das Loos, Das Menschenloos: — was gut und groß Und schön, Das nimmt ein schlechtes Ende.

## Der Scheidende.

Erstorben ist in meiner Brust Jedwede weltlich eitle Lust, Schier ist mir auch erstorben drin Der Haß des Schlechten, sogar der Sinn Für eigne wie für fremde Noth — Und in mir lebt nur noch der Tod!

Der Borhang fällt, das Stück ist aus, Und gähnend wandelt jetzt nach Haus Mein liebes deutsches Publikum. Die guten Leutchen sind nicht dumm; Das speist jetzt ganz vergnügt zu Nacht, Und trinkt sein Schöppchen, singt und lacht — Er hatte Necht, der edle Heros, Der weiland sprach im Buch Homeros: Der kleinste lebendige Philister Zu Stukkert am Neckar, viel glücklicher ist er, Als ich, der Pelide, der todte Held, Der Schattenfürst in der Unterwelt. Gedanken und Einfälle.



# I. Personliches.

Um meine Wiege spielten die letzten Mondlichter des achtzehnten und das erste Morgenroth des neun= zehnten Jahrhunderts.

Die Mutter erzählt, sie habe während ihrer Schwan= gerschaft im fremden Garten einen Upfel hängen sehen, ihn aber nicht abbrechen wollen, damit ihr Kind kein Dieb werde. Mein Leben hindurch behielt ich ein geheimes Gelüste nach schönen Upfeln, aber verbunden mit Respekt vor fremdem Eigenthum und Ubschen vor Diebstahl.

Ich habe die friedlichste Gesinnung. Meine Wünsche sind; eine bescheidene Hütte, ein Strohdach, aber ein gutes Bett, gutes Essen, Milch und Butter, sehr frisch, vor dem Fenster Blumen, vor der Thür einige schöne Bäume, und wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, lässt er mich die Freude erleben, daß an diesen Bäumen etwa sechs dis sieben meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Herzen werde ich ihnen vor ihrem Tode alle Unbill verzeihen, die sie mir im Leben zugefügt — Ja, man muß seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehenft worden.

Ich bin nicht vindikativ — ich möchte gern meine Feinde lieben; aber ich kann sie nicht lieben, ehe ich mich an ihnen gerächt habe — dann erst öffnet sich ihnen mein Herz. So lange man sich nicht gerächt, bleibt immer eine Bitterkeit im Herzen zurück.

Daß ich Christ ward, ist die Schuld jener Sachsen, die bei Leipzig plötzlich umsattelten, oder Napoleon's, der doch nicht nöthig hatte, nach Rußland zu gehn, oder seines Lehrers, der ihm zu Brienne Unterricht in der Geographie gab und ihm nicht gesagt hat, daß es zu Moskau im Winter sehr kalt ist.

Wenn Montalembert Minister wird und mich von Paris sortjagen wollte, würde ich katholisch werden — Paris vaut bien une messe!

Ich ließ mich nicht naturalisieren, aus Furcht, daß ich alsdann Frankreich weniger lieben würde, wie man für seine Maitresse kühler wird, sobald man bei der Mairie ihr legal angetraut worden. Ich werde mit Frankreich in wilder Ehe fortleben.

Mein Geist fühlt sich in Frankreich exiliert, in eine fremde Sprache verbannt.

Gott wird mir die Thorheiten verzeihen, die ich über ihn vorgebracht, wie ich meinen Gegnern die Thorheiten verzeihe, die sie gegen mich geschrieben, obgleich sie geistig so tief unter mir standen, wie ich unter dir stehe, o mein Gott!

# II. Religion und Philosophie.

Die Erde ist der große Felsen, woran die Menschheit, der eigentliche Prometheus, gefesselt ist und vom Geier des Zweisels zersleischt wird. Sie hat das Licht gestohlen, und leidet nun Martern dafür.

\*

Kunst und Philosophie, das Bild und der Begriff, wurden erst durch die Griechen von einander getrennt. Die Verschmelzung derselben in der Religion ging beiden poran.

\*

Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes als Geist ist eben so absurd wie der rohe Anthropomorphismus; denn die geistigen Attribute bedeuten Nichts und sind lächerlich ohne die körperlichen.

k

Der Gott der besten Spiritualisten ist eine Art von luftleerem Raume im Reich des Gedankens, an= gestrahlt von der Liebe, die wieder ein Abglanz der Sinnlichkeit.

2/40

Der Engel, der Karikaturen malt, ist ein Bild des Pantheisten, der seinen Gott in der Brust trägt.

\*

Nothwendigkeit des Deismus. — ER und Ludwig Philipp, Beide sind nothwendig — ER ist der Ludwig Philipp des Himmels. Der Gebanke ist die unsichtbare Natur, die Natur ber sichtbare Gedanke.

Im Alterthume gab es keinen Gespensterglauben. Die Leiche wurde verbrannt, der Mensch entschwand als Rauch in die Höhe, er ging auf in dem reinsten, geistigsten Element, im Feuer. Bei den Christen wird der Leib (aus Hohn oder Berachtung?) der Erde zurück gegeben — er ist wie das Korn, und sprosst wieder hervor als Gespenst (ein körperlicher Leib wird gesät, ein geistiger entsprosst), — er behält die Schauer der Berwesung.

Gott hat Nichts manisestiert, was auf eine Fortstauer nach dem Tode hinwiese; auch Moses redet nicht davon. Es ist Gott vielleicht gar nicht Recht, daß die Frommen die Fortdauer so sest annehmen — In seiner väterlichen Güte will er uns vielleicht damit eine Sürprise machen.

Bei keinem Bolke ist der Glaube an Unsterblichkeit stärker gewesen, wie bei den Celken; man konnte Geld bei ihnen geliehen bekommen, um es in der anderen Welt wieder zu geben. Fromme christliche Wucherer sollten sich daran spiegeln!

Irbisches gewährte und verhieß das Heidenthum, und darum pflegten die Glücklichen, welchen die Erfüllung ihrer Wünsche und das Gelingen ihrer Werke von dem Walten gnadenreicher Götter und von der Gunst derselben zeugte, frömmere Götterdiener als die Unglücklichen zu

sein. Bgl. Aristoteles' Rhetoric., Lib. II, cap. 17. p. 240. Tom. IV, ed. Bipont.

Der verzweiflungsvolle Zustand der Menschheit zur Zeit der Cäsaren erklärt den Succes des Christenthums. Der Selbstmord der stolzen Kömer, welche auf einmal die Welt aufgaben, war so häusig in jener Zeit. Wer den Muth nicht hatte, auf einmal von der Welt Abschied zu nehmen, ergriff den langsamen Selbstmord der Entsagungsreligion. (Christi Passion war ja ebenfalls eine Art Selbstmord.) Stlaven und unglückliches Volk waren die ersten Christen; durch ihre Menge und den neuen Fanatismus wurden sie eine Macht, die Konstantin begriff, und der römische Weltherrschaftsgeist bemächtigte sich bald derselben, und disciplinierte sie, durch Dogma und Kultus.

Bei der Polemif zwischen Christen und heidnischen Philosophen vertauschen die Gegner oft im Kampfgetümmel die Wassen: hier sehen wir einen christlichen Vorsehungshelm auf dem Haupte des Griechen, dort ein griechisches Götterschwert in der Hand des Christen. Ketzereien entspringen, Glaubenshelden verfallen in Irrethum und Zweisel.

Die Apologeten des Christenthums mussten in ihrem Kampf gegen das Heidenthum um so eher sich auf das Feld der Philosophen hinaus wagen, da die Philosophie damals (von Marc Aurel bis Julian) auf dem Throne saß — durch Polemik arbeitet sich das Dogma aus.

Unterschied des Heibenthums '(der Inder, Perser) vom Indenthum: Sie haben Alle ein unendliches, ewiges Urwesen, aber dieses ist bei Ienen in der Welt, mit welcher es identisch, und es entfaltet sich mit dieser aus dem Gesetze der Nothwendigkeit — der Gott der Inden ist außer der Welt und erschafft sie durch einen Alt des freien Willens.

180

Judenthum — Aristokratie: Ein Gott hat die Welt erschaffen und regiert sie; alle Menschen sind seine Kinder, aber die Juden sind seine Lieblinge und ihr Land ist sein außerwähltes Dominium. Er ist ein Monarch, die Juden sind der Adel, und Palästina ist das Exarchat Gottes.

Christenthum — Demokratie: Ein Gott, der Alles erschaffen und regiert, aber alle Menschen gleich liebt und alle Reiche gleich beschützt. Er ist kein National=

gott mehr, sondern ein universeller.

\*

Das Christenthum tritt auf zur Tröstung: Die, welche in diesem Leben viel Glück genossen, werden im künftigen davon eine Indigestion haben — Die, welche zu wenig gegessen, werden nachträglich das beste Gastmahl aufgetischt sinden; die irdischen Prügelslecken werden von den Engeln gestreichelt werden.

\*

Die, welche den Kelch der Freude hienieden getrunken, bekommen dort oben den Katzenjammer.

\*

Im Chriftenthume kommt der Menfch zum Selbst=

bewusstfein des Geistes idurch den Schmerz — Kranksheit vergeistigt, selbst die Thiere.

Das Christenthum wusste die blaue Luft der Provence zu entheitern und erfüllte sie mit seinem Glockengeläute.

## Beim Unblid eines Domes.

Sechshundert Jahr' wurde dran gebaut, und du genießest in einem Augenblick die Ruhe nach einer sechstundertjährigen Arbeit. Wie Meereswellen sind die Generationen daran vorbei gewogt, und noch sein Stein ist bewegt worden. Dies Mausoleum des Katholicismus, das er sich noch bei Lebzeiten bauen lassen, ist die steinerne Hülle eines erloschenen Gesühls — (Ironisch droben die Uhr) — Drinnen in diesem Steinhause blühte einst ein lebendiges Wort, drinnen ist es todt und lebt nur noch in der äußeren Steinrinde. (Hohler Baum.)

### In ber Rirche.

Wehmüthiger Orgelton, die letzten Sterbeseufzer des Christenthums.

Verehrung für Rom.

Bie Mancher ging aus, die Kirche zu schmähen, zu befeinden, und änderte plötzlich seinen Sinn und kniete nieder und betete an. Es ging Manchem wie Bileam, dem Sohne Boer's, der Israel zu fluchen auszog, und gegen seine Absicht es segnete. Warum? Und doch hatte er nur die Stimme eines Esels gehört.

Die Thoren meinen, um das Kapitol zu erobern, muffe man zuerst die Gänfe angreifen.

米

Die katholischen Schriftsteller haben gute Kriegs= werkzeuge, wissen sie aber nicht zu gebrauchen. Wie die Chinesen haben sie gute Kanonen, auch Pulver und Kugeln, aber schießen ist eine andere Sache. Sie sind Kinder mit großen Säbeln, die sie nicht ausheben können; mit Helmen, die ihnen den Kopf eindrücken. Und gar die Kanonen wissen sie erst recht nicht zu handhaben.

Die römische Kirche mißtraut ihren modernen Serben — sie fürchtet, daß so ein Eiserer, statt den Panstoffel zu füssen, ihr in den Fuß beiße mit rasender Inbrunst.

120

Die römische Kirche stirbt an jener Krankheit, wovon Niemand genest: Erschöpfung durch die Macht
der Zeit. Weise, wie sie ist, sehnt sie alle Ürzte ab:
sie hat in ihrer langen Praxis so manchen Greis
schneller als nöthig sterben sehen, weil ein energischer Urzt ihn surieren wollte. Doch wird ihre Ugonie
noch lange dauern. Sie wird uns Alle überleben,
den Schreiber dieses Artikels, den Drucker, der ihn
setzt, selbst den kleinen Lehrjungen, der die Druckbogen
abholt.

Die Juden waren die Einzigen, die bei der Christlich= werdung Europas sich ihre Glaubensfreiheit behaupteten. Judaa, dieses protestantische Agypten.

\*

Die Germanen ergriffen das Christenthum aus Wahlverwandtschaft mit dem jüdischen Moralprincip, überhaupt dem Judaismus. Die Juden waren die Deutschen des Orients, und jetzt sind die Protestanten in den germanischen Ländern (in Schottland, Amerika, Deutschland, Holland) Nichts anders als altorientalische Juden.

\*

Der Judenhaß beginnt erst mit der romantischen Schule, mit der Freude am Mittelalter, Katholicismus, Adel, gesteigert durch die Teutomanen (Rühs).

\*

Die jüdische Geschichte ist schön; aber die jungen Juden schaden den alten, die man weit über die Griechen und Römer setzen würde. Ich glaube: gäbe es keine Juden mehr und man wüsste, es befände sich irgendwo ein Exemplar von diesem Bolk, man würde hundert Stunden reisen, um es zu sehen und ihm die Hände zu drücken — und jetzt weicht man uns aus!

Die Geschichte der neueren Juden ist tragisch, und schrieb man über dieses Tragische, so wird man noch

ausgelacht — Das ist das Allertragischste.

Es ist charakteristisch sür den Hamburger Judenkrawall (im September 1830), daß die Revolutionäre erst ihr Tagesgeschäft vollendeten, und eine Abendrevolution machten. Ich war bei Ban Alfen während des Tumults: Der Löwe war am ruhigsten, vornehm indigniert, die Affen freuten sich, die Schlangen wanden sich, die Hyäne war unruhig gierig, der Eisbär streckte sich bezquem hin und wartete, das Chamäleon veränderte seden Augenblick die Farbe, roth, blau, weiß, endlich sogar dreifardig — die Thiere sahen menschlich vernünstig aus, im Gegensatz zu den Menschen, die thierisch wild rasten.

Ein Jude sagte zum andern: "Ich war zu schwach." Dies Wort empfiehlt sich als Motto zu einer Geschichte bes Judenthums.

Eine Phryne, welche am Dammthor stand, sagte: "Wenn heute die Juden beleidigt werden, so geht's bald gegen den Senat, und endlich gegen uns." Kassandra der Drehbahn, wie bald gingen beine Worte in Ersüllung!

\*

Seid ganz tolerant ober gar nicht, geht den guten Weg oder den bösen; um am Scheidewege zagend stehen zu bleiben, dazu seid ihr zu schwach — Dies vermochte kein Herkules, und er musste sich für einen der Wege bald entscheiden.

\*

Der Taufzettel ist das Entréebillet zur europäischen Kultur.

\*

Niemals von jüdischen Verhältnissen sprechen! Der Spanier, welcher sich im Traume mit der Muttergottes allnächtlich unterhält, berührt nie ihr Verhältnis zu

Gott = Vater, aus Delikatesse: die unmakulierteste Em= pfängnis sei boch immer eine Empfängnis.

Ich liebe sie (die Inden) perfönlich.

B. Wenn ich von dem Stamme wäre, dem unser Seiland entsprossen, ich würde mich Dessen eher rühmen, als schämen.

A. Ach, Das thät' ich auch, wenn unser Heiland der Einzige wäre, der diesem Stamm entsprossen — aber es ist demselben so viel Lumpengesindel ebenfalls entsprossen, daß diese Berwandtschaft anzuerkennen sehr bedenklich ward.

Die Juden, wenn sie gut, sind sie besser, wenn sie schlecht, sind sie schlimmer, als die Christen.

Für das Porzellan, da die Juden einst in Sachsen kausen mussten, bekommen Die, welche es behielten, jetzt den hundertsachen Werth bezahlt — Am Ende wird Israel für seine Opfer entschädigt durch die Anserkennung der Welt, durch Ruhm und Größe.

Die Juden — dieses Volk-Gespenst, das beicseinem Schatze, der Bibel, unabweisbar wachte! Bergebens war der Exorcismus — Deutsche hoben ihn.

Ist die Mission der Juden geendigt? Ich glaube: wenn der weltliche Heiland kommt: Industrie, Arbeit, Freude. Der weltliche Heiland kommt auf einer Eisen= bahn, Michel bahnt ihm den Weg, Rosen werden gestreut auf seinen Pfaden.

Wie Viel hat Gott schon gethan, um das Weltübel zu heilen! Zu Mosis Zeit that er Wunder über Wunder, später in der Gestalt Christi ließ er sich sogar geißeln und kreuzigen, endlich in der Gestalt Enfantin's that er das Ungeheuerste, um die Welt zu retten: er machte sich lächerlich — aber vergebens! Um Ende erfasst ihn vielleicht der Wahnstun der Verzweislung, und er zerschellt sein Haupt an der Welt, und er und die Welt zertrümmern.

\*

Das Heidenthum endigt, sobald die Götter von den Philosophen als Mythen rehabilitiert werden. Das Christenthum ist auf denselben Punkt gelangt, Strauß ist der Porphyrius unserer Zeit.

\*

Es sind in Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende machen — on n'est jamais trahi que par les siens.

\*

In Deutschland wird das Christenthum gleichzeitig in der Theorie gestürzt und in den Thatsachen: Ausbildung der Industrie und des Wohlstandes.

200

Die Philosophen zerstörten in ihrem Kampse gegen die Religion die heidnische, aber eine neue, die christeliche, stieg hervor. Auch diese ist bald abgesertigt, doch es kommt gewiß eine neue, und die Philosophen werden wieder neue Arbeit bekommen, jedoch wieder vergeblich:

vie Welt ist ein großer Biehstall, der nicht so leicht wie der des Augias gereinigt werden kann, weil, während gefegt wird, die Ochsen dein bleiben und immer neuen Mist anhäusen.

In dunkeln Zeiten wurden die Bölker am besten durch die Religion geleitet, wie in stocksinstrer Nacht ein Blinder unser bester Wegweiser ist; er kennt Wege und Stege besser, als ein Sehender — Es ist aber thöricht, sobald es Tag ist, noch immer die alten Blinden als Wegweiser zu gebrauchen.

1 \*

Wie die Männer der Wissenschaft während der mittelalterlich christlichen Periode aus der Bibel heraus die wissenschaftlichen Wahrheiten zu entdecken suchten, so suchen jetzt die Männer der Religion die theologischen Wahrheiten in der Wissenschaft zu entdecken, in der Geschichte, in der Philosophie, in der Physik: die Dreieinigkeit in der Indischen Mythologie, die Inkarnationsslehre in der Logik, die Sündsluth in der Geologie u. s. w.

Bei den früheren Religionen wurde der Geist der Zeit durch Einzelne ausgesprochen und durch Mirakel bestätigt. Bei den jetzigen Religionen wird der Geist der Zeit durch Viele ausgesprochen und bestätigt durch die Vernunft. Jetzt giebt es keine Mirakel mehr, nachem die Physik ausgebildet worden; Oken sieht dem lieben Gott auf die Finger, und Dieser will nicht mit Bosko rivalisieren.

Jebe Religion gewährt auf ihre Art Trost im Unglück. Bei den Juden die Hoffnung: "Wir sind in der Gefangenschaft, Jehova zürnt uns, aber er schickt einen Netter." Bei den Mahomedanern Fatazlismus: "Keiner entgeht seinem Schickfal, es steht oben geschrieben auf Steintafeln, tragen wir das Verzhängte mit Ergebung, Allah il Allah!" Bei den Christen spiritualistische Verachtung des Angenehmen und der Freude, schmerzsüchtiges Verlangen nach dem Himmel, auf Erden Versuchung des Bösen, dort oben Bestohnung — Was bietet der neue Glauben?

Die Herrlichkeit der Welt ist immer adäquat der Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Der Gute findet hier sein Paradies, der Schlechte genießt schon hier seine Hölle.

Unsere Moralbegriffe schweben keineswegs in der Luft: die Veredlung des Menschen, Recht und Unsterblichkeit haben Realität in der Natur. Was wir Heiliges denken, hat Realität, ist kein Hirngespinst.

Heilige wie der Stylit sind jetzt unmöglich, da die Philanthropie sie gleich in einer Irrenanstalt untersbringen würde.

Giebt's in der Geschichte auch Tag und Nacht wie in der Natur? — Mit dem dritten Jahrhundert des Christenthums beginnt die Dämmerung, wehmüthiges Abendroth der Neoplatoniker, das Mittelalter war dicke Nacht, jetzt steigt das Morgenlicht herauf — ich grüße

bich, Phöbus Apollo! Welche Träume in jener Nacht, welche Gespenster, welche Nachtwandler, welcher Straßen= lärm, Mord und Todtschlag — ich werde davon erzählen.

Ich sehe die Wunder der Vergangenheit klar. Ein Schleier liegt auf der Zukunft, aber ein rosenfarbiger, und hindurch schimmern goldene Säulen und Geschmeide und klingt es füß.

# III. Kunft und Titeratur.

Ein Buch will seine Zeit, wie ein Kind. Alle schnell in wenigen Wochen geschriebenen Bücher erregen bei mir ein gewisses Vorurtheil gegen den Verfasser. Eine honette Frau bringt ihr Kind nicht vor dem neunten Monat zur Welt.

\*

Dem Dichter wird während bes Dichtens zu Muthe, als habe er, nach der Scelenwanderungslehre der Pythagoräer, in den verschiedensten Gestalten ein Vorsleben geführt — seine Intuition ist wie Erinnerung.

Eine Philosophie der Geschichte war im Alterthum unmöglich. Erst die Jetztzeit hat Materialien dazu: Herder, Bossuet 2c. — Ich glaube, die Philosophen müssen noch tausend Jahr' warten, ehe sie den Orga= nismus ber Geschichte nachweisen können; bis bahin, glaube ich, nur Folgendes ift anzunehmen. Für Saupt= fache halte ich: die menschliche Ratur und die Verhältniffe (Boben, Klima, überlieferte Gefetzgebung, Krieg, unvorhergesehene und unberechenbare Bedürfniffe), beibe in ihrem Konflift oder in ihrer Allianz geben den Fond ber Geschichte, sie finden aber immer ihre Signatur im Geiste, und die Idee, von welcher sie sich repräsentieren lassen, wirft wieder als Drittes auf sie ein; Das ist hauptsächlich in unseren Tagen der Fall, auch im Mittel= alter. Chafiveare zeigt uns in ber Geschichte nur die Wechselwirfung von der menschlichen Natur und den äußern Berhältnissen — die Idee, das Dritte, tritt nie auf in seinen Tragodien; baber eine viel klarere Gestal= tung und etwas Ewiges, Unwandelbares in seinen Entwicklungen, da das Menschliche immer Dasselbe bleibt zu allen Zeiten. Das ist auch der Fall bei Homer. Beider Dichter Werke sind unvergänglich. Ich glaube nicht, daß fie fo gut ausgefallen wären, wenn sie eine Zeit darzustellen gehabt hätten, wo eine Idee fich geltend machte, z. B. im Beginne bes auftommenden Christenthums, zur Zeit der Reformation, zur Zeit der Repolution.

Bei den Griechen herrschte Identität des Lebens und der Poesie. Sie hatten daher keine so großen Dichter wie wir, wo das Leben oft den Gegensatz der Poesie bildet. Shakspeare's große Zeh enthält mehr Poesie, als alle griechischen Poeten, mit Ausnahme des Aristophanes. Die Griechen waren große Künstler, nicht Dichter; sie hatten mehr Kunstsinn, als Poesie. In der Plastik leisteten sie so Bedeutendes, eben weil sie hier nur die Wirklichkeit zu kopieren brauchten, welche Poesie war und ihnen die besten Modelle bot.

Wie die Griechen das Leben blühend und heiter darstellten und zur Aussicht gaben die trübe Schatten= welt des Todes, so hingegen ist nach dristlichen Be-griffen das jetzige Leben trüb und schattenhaft, und erst nach dem Tod kommt das heitre Blüthenleben. Das mag Trost im Unglück geben, aber taugt nicht für den plastischen Dichter. Darum ist die Ilias so heiter jauchzend, das Leben wird um so heiterer ersasst, je näher unfre Abfahrt zur zweiten Schattenwelt, z. B. von Achilles.

Die Griechen gaben dem Christenthum die Kunst: — Kunst des Wortes (Dogmatik und Mythologie) und Kunst der Sinne (Malerei und Baukunst). Die gothische ist Nichts als franke Kunst. Als ich im Dom von Toulouse (St. Sernin) doppelt sah, sah ich das Centrum gebrochen in der Mitte, und begriff die Ent= stehung des gothischen Spitzbogens aus dem römischen Kreisbogen.

### Runstwerk.

Das sichtbare Werk spricht harmonisch ben unsicht=

baren Gedanken auß; daher ist auch Lebekunst die Harmonie des Handelns und unstrer Gesinnung.
Schön ist das Kunstwerk, wenn das Göttliche sich dem Menschlichen freundlich zuneigt — Diana küsst Endymion; erhaben, wenn das Menschliche sich zum Göttlichen gewaltsam emporhebt — Prometheus trotzt

dem Jupiter, Agamemnon opfert sein Kind. Die Chrisftusmythe ift schön und erhaben zugleich.

In der Kunst ist die Form Alles, der Stoff gilt Nichts. Staub berechnet für den Frack, den er ohne Tuch geliefert, denselben Preis, als wenn ihm das Tuch geliefert worden. Er lasse sich nur die Façon bezahlen, und den Stoff schenke er.

\*

In Bezug auf die Frage von den eingeborenen Ideen möchte folgende Lösung richtig sein: Es giebt Menschen, denen Alles von außen kommt, die sogenannten Talente, wie Lessing, erinnernd an Affen, wo die äußere Nachahmung waltet — Nichts ist in ihrem Geiste, was sie nicht durch die Sinne aufgenommen. Es giebt aber auch Menschen, denen Alles aus der Seele kommt, Genien, wie Nasael, Mozart, Shakspeare, denen das Gebären aber schwerer wird, wie dem sogenannten Talente. Bei Ienen ein Machen ohne Leben, ohne Innerlichkeit, Mechanismus — bei Diesen ein organisches Entstehen.

Das Genie trägt im Geiste ein Abbild der Natur, und durch diese erinnert gebiert es dies Abbild; das Talent bildet die Natur nach, und schafft analytisch, was das Genie synthetisch schafft. Es giebt aber auch Charaktere, welche zwischen beiden schweben.

Die Daguerreotypie ist ein Zeugnis gegen bie irrige Ansicht, daß die Kunst eine Nachahmung ber Natur sei — die Natur hat selbst den Beweis geliefert,

wie wenig sie von der Kunst versteht, wie kläglich es ausfällt, wenn sie sich mit Kunst abgiebt.

Philarète Chasles ordnet als Literarhistorifer die Schriftsteller nicht nach Außerlickeiten (Nationalität, Zeitalter, Gattung der Werke [Epos, Drama, Lyrik]), sondern nach dem inneren geistigen Princip, nach Wahleverwandtschaft. So will Paracelsus die Blumen nach dem Geruch klassiscieren — wie viel sinnreicher als Linné nach Staubsäden! Wäre es gar so sonderbar, wenn man auch die Literaten nach ihrem Geruch klassiscierte? Die, welche nach Taback, Die, welche nach Zwiedeln riechen u. s. w.

Die Sage von dem Bildhauer, dem die Augen außgestochen wurden, damit er nicht eine ähnliche Statue
ansertige, beruht auf demselben Grunde wie die Sitte,
nach welcher das Glas, woraus eine hohe Gesundheit
getrunken wurde, zerbrochen wird.

Ein Skulptor, der zugleich Napoleon und Wellington meißelt, kommt mir vor wie ein Priester, der um zehn Uhr Messe lesen und um zwölf Uhr in der Synagoge singen will — Warum nicht? Er kann es; aber wo es geschieht, wird man bald weder die Messe noch die Synagoge besuchen.

Den Dichtern wird es noch schwerer, zwei Sprachen zu reben — ach! die meisten können kaum eine Sprache

reden.

\*

Man preist ben bramatischen Dichter, ber es ver-

steht, Thränen zu entlocken — Dies Talent hat auch die kümmerlichste Zwiebel, mit dieser theilt er seinen Ruhm.

\*

Das Theater ist nicht günstig für Poeten.

Eine neue Periode ist in der Kunst angebrochen: Man entdeckt in der Natur dieselben Gesetze, die auch in unserem Menschengeiste walten, man vermenschelicht sie (Novalis), man entdeckt in dem Menschengeiste die Gesetze der Natur, Magnetismus, Elektricität, anziehende und abstoßende Bole (Heinrich von Kleist). Goethe zeigt das Wechselverhältnis zwischen Natur und Mensch; Schiller ist ganz Spiritualist, er abstrahiert von der Natur, er huldigt der kantischen Üstheist.

\*

Goethe's Abneigung, sich dem Enthusiasmus hinzugeben, ist eben so widerwärtig wie kindisch. Solche Nückhaltung ist mehr oder minder Selbstmord; sie gleicht der Flamme, die nicht brennen will, aus Furcht sich zu konsumieren. Die großmüthige Flamme, die Seele Schiller's loderte mit Ausopfrung — Jede Flamme opfert sich selbst; je schöner sie brennt, desto mehr nähert sie sich der Vernichtung, dem Erlöschen. Ich beneide nicht die stillen Nachtlichtchen, die so bescheiden ihr Dassein fristen.

sic.

Bei Schiller feiert ber Gebanke seine Orgien — nüchterne Begriffe, weinlaubumkränzt, schwingen ben Thursus, tanzen wie Bacchanten — besoffene Reslexionen.

Jacobi, diese greinende, keisende Natur, diese klebrigte Seele, dieser religiöse Wurm, der an der Frucht der Erkenntnis nagte, um uns solche zu verleiden.

\*

Die wehmüthig niedergedrückte Zeit, der alles Laute untersagt war und die sich auch vor dem Lauten fürchtete, gedämpft fühlte, dachte und flüsterte, fand in dieser gestämpften Boesie ihre gedämpfte Freude. Sie betrachtete die alten gebrochenen Thürme mit Wehmuth, und lächelte über das Heimchen, das darin melancholisch zirpte.

\*

In den altdänischen Romanzen sind alle Gräber der Liebe Heldengräber, große Felsmassen sind darauf gethürmt mit schmerzwilder Riesenhand. In den Uhland's schen Gedichten sind die Gräber der Liebe mit hübschen Blümchen, Immortellen und Kreuzchen verziert, wie von Händen gefühlvoller Predigerstöchter.

Die Helden der "Kämpeviser" sind Normannen, die Helden des Uhland sind immer Schwaben, und zwar

Gelbfüßler.

of:

Die Sonettenwuth graffiert so in Deutschland, daß man eine Sonettensteuer einrichten sollte.

\*

Clauren ist jetzt in Deutschland so berühmt, daß man in keinem Bordell eingelassen wird, wenn man ihn nicht gelesen hat.

240

Auffenberg hab' ich nicht gelesen — ich denke: er ist ungefähr wie Arlincourt, den ich auch nicht gelesen habe.

Wir haben das körperliche Indien gesucht, und haben Amerika gefunden; wir suchen jetzt das geistige Indien — was werden wir finden?

\*

Es ist zu wünschen, daß sich das Genie des Sanskritstudiums bemächtige; thut es der Notizengelehrte, so bekommen wir bloß ein gutes Kompendium.

\*

Die epischen Gebichte der Indier sind ihre Geschichte; doch können wir sie erst dann zur Geschichte
benutzen, wenn wir die Gesetze entdeckt haben, nach
welchen die Indier das Geschehene ins phantastisch
Poetische umwandelten. Dies ist uns noch nicht bei
der Mythologie der Griechen gelungen, doch mag es
bei Diesen schwerer sein, weil Diese das Geschehene beständig zur Fabel ausbildeten in immer bestimmterer
Plastik. Bei den Indiern hingegen bleibt die phantastische Umbildung immer noch Symbol, das das Unendliche bedeutet, und nicht nach Dichterlaune in bestimmteren Formen ausgemeißelt wird.

\*

Die Mahabaratas, Ramahanas und ähnliche Riesfenfragmente sind geistige Mammuthsknochen, die auf dem Himalaha zurückgeblieben.

\*

Der Indier konnte nur ungeheuer große Gedichte liefern, weil er Nichts aus dem Weltzusammenhang schneiden konnte, wie überhaupt der Anschauungsmensch. Die ganze Welt ist ihm ein Gedicht, wovon der Maha-barata nur ein Kapitel. — Vergleich der indischen mit

unserer Mustik: diese übt den Scharssinn an Zertheilung und Zusammensetzung der Materie, bringt es aber nicht zum Begriff. — Anschauungsideen sind Etwas, das wir gar nicht kennen. Die indische Muse ist die träumende Prinzessin der Märchen.

Goethe, im Anfang des "Fausts", benutzt die "Sakontala."

Wie überhaupt Ieder einen bestimmten Gegenstand in der Sinnenwelt auf eine andere Weise sieht, so sieht auch Ieder in einem bestimmten Buche etwas Anderes, als der Andre. Folglich muß auch der Übersetzer ein geistig begabter Mensch sein, denn er muß im Buche das Bedeutendste und Beste sehen, um Dasselbe wieder zu geben. Den Wortverstand, den körperlichen Sinn kann Ieder übersetzen, der eine Grammatik gelesen und ein Wörterbuch sich angeschafft hat. Nicht kann aber der Geist von Iedem übersetzt werden. Möchte Dies nur bedenken sener nüchterne, prosaische Übersetzer Scott's scher Romane, der so sehr prahlt mit seiner Übersetzungstreue! Wie es auf den Geist ankommt, beweise zunächst Forster's Wiederübersetzung der "Sakontala."

In der Zeit der Romantiker liebte man in der Blume nur den Duft — in unserer Zeit liebt man in ihr die keimende Frucht. Daher die Neigung zum Praktischen, zur Prosa, zum Hausbackenen.

Der Hauptzug der jetzigen Dichter ist Gesundheit — westfälische, östreichische, ja ungarische Gesundheit.

Die höchsten Blüthen bes beutschen Geistes sind die Philosophie und das Lied. Diese Blüthezeit ist vorbei, es gehörte dazu die idullische Nuhe; Deutschland ist jetzt fortgerissen in die Bewegung, der Gedanke ist nicht mehr uneigennützig, in seine abstrakte Welt stürzt die rohe Thatsache, der Dampswagen der Eisenbahn giebt uns eine zittrige Gemüthserschütterung, wobei sein Lied aufgehen kann, der Kohlendamps verscheucht die Sanges-vögel, und der Gasbelendztungsgestank verdirbt die buftige Mondnacht.

\*

Unste Lyrik ist ein Produkt des Spiritualismus, obgleich der Stoff sensualistisch: die Sehnsucht des isozierten Geistes nach Verschmelzung mit der Erscheinungswelt, to mingle with nature. Mit dem Sieg des Sensualismus muß diese Lyrik aushören, es entsteht Sehnsucht nach dem Geist: Sentimentalität, die immer dünner verdämmert, nihilistische Pimperlichkeit, hohler Phrasennebel, eine Mittelstation zwischen Gewesen und Werden, Tendenzpoesie.

\*

Der harmlose Dichter, der plötzlich politisch wird, erinnert mich an das Kind in der Wiege: "Bater, ist nicht, was die Mutter gekocht!"

\*

So wie die Demokratie wirklich zur Herrschaft gelangt, hat alle Poesie ein Ende. Der Übergang zu diesem Ende ist die Tendenzpoesie. Deshalb — nicht bloß, weil sie ihrer Tendenz dient — wird die Tendenzpoesie von der Demokratie begünstigt. Sie wissen, hinter ober vielmehr mit Hoffmann von Fallersleben hat die Poesie ein Ende.

\*

In der Poetenwelt ist der tiers état nicht nützlich, sondern schädlich.

\*

Die Demokratie führt das Ende der Literatur hersbei: Freiheit und Gleichheit des Stils. Jedem sei es erlaubt, nach Willfür, aber so schlecht er wolle, zu schreisben, und doch soll kein Anderer ihn stilistisch überragen und besser schreiben dürfen.

\*

Demokratischer Haß gegen die Poesse — der Parnaß soll geebnet werden, nivelliert, macadamissiert, und wo einst der müßige Dichter geklettert und die Nachtigallen belauscht, wird bald eine platte Landstraße sein, eine Eisenbahn, wo der Dampskessel wiehert und der geschäftigen Gesellschaft vorüber eilt.

\*

Demokratische Wuth gegen das Besingen der Liebe — Warum die Rose besingen, Aristokrat! besing' die demokratische Kartoffel, die das Volk nährt!

×

In einer vorwiegend politischen Zeit wird selten ein reines Kunstwerf entstehen. Der Dichter in solcher Zeit gleicht dem Schiffer auf stürmischem Meere, welcher fern am Strande ein Kloster auf einer Felsklippe ragen sieht; die weißen Nonnen stehen dort singend, aber der Sturm überschrillt ihren Gesang.

\*

Die Werke gewiffer Lieblingsschriftsteller bes Tages find ein Steckbrief ber Natur, keine Beschreibung.

\*

Es ist nicht der arme Ungar Niembsch oder der Handlungsbeslissene aus Lippe = Detmold, welcher das schöne Gedicht hervorgebracht, sondern der Weltzeist. Nur Diesem gebührt der Ruhm, und es ist lächerlich, wenn Iene sich Etwas darauf einbilden, etwa wie der Père Rachel auf den Succes seiner Tochter — da steht ein alter Iude im Parterre des Theatre français und glaubt, er sei Iphigenie oder Andromache, es sei seine Deklamation, welche alle Herzen rühre, und applaudiert man, so verbeugt er sich mit erröthendem Antlitz.

Savigny ein Nömer? Nein, ein Bedienter bes römischen Geistes, un valet du romanisme.

\*

Savigny's Eleganz des Stils gleicht bem klebrigten Silberschleim, den die Insekten auf dem Boden zurücklassen, worüber sie hingekrochen.

\*

Mit den Werken Johannes von Müller's geht es wie mit Klopstock — Keiner liest ihn, Jeder spricht mit Respekt von ihm. Er ist unser großer Historiker, wie Iener unser großer Epiker war, den wir dem Ausslande mit Stolz entgegensetzten. Er ist steislangweilig, — Alpen und keine Idee darauf. Wir glaubten ein Epos und einen Historiker zu haben.

Ranke ist das raisonnierende Leder, — der lite= rarische Laufbursche der Brockhausischen Buchhandlung — wenn er älter, wird er ein Ladenhüter.

\*

Gervinus' Literaturgeschichte.

Die Aufgabe war: was H. Heinen einem kleinen Büchkein voll Geist gegeben, jetzt in einem großen Buche ohne Geist zu geben — die Aufgabe ist gut gelöst.

\*

Hiftvriker, welche selbst alle Geschichte machen wollen, gleichen den Komödianten in Deutschland, welche die Wuth hatten, selbst Stücke zu schreiben. Haller bemerkt, daß man desto besser spiele, je schlechter das Stück — schrieben sie schlecht, um sich als gute Schauspieler zu zeigen? oder spielten sie schlecht, um als gute Schriststeller zu scheinen? Dasselbe könnte man bei unsern Historikern fragen.

Hütet euch vor Hengstenberg — Der stellt sich nur so dumm, Das ist ein Brutus, der einst die Maste fallen läßt, sich vernunftgläubig zeigt und euer Neich stürzt.

\*

Ninge ist der Philister, welcher sich mal unparteiisch im Spiegel betrachtet und gestanden hat, daß der Apoll vom Belvedere doch schöner sei. — Er hat die Freiheit schon im Geiste, sie will ihm aber noch nicht in die Glieder, und wie sehr er auch für hellenische Nacktheit schwärmt, kann er sich doch nicht entschließen, die barbarisch modernen Beinkleider, oder gar die christlich germanischen Unterhosen der Sittlichkeit auszuziehen. Die Grazien sehen lächelnd diesem inneren Kampse zu. Jakob Beneden.

Die Natur erschuf dich zum Abtrittsseger — Schäme dich Dessen nicht, deutscher Patriot! es sind die Latrinen deines deutschen Vaterlands, die du fegst.

\*

Ich werde von ihm schweigen, kann ihn als komische Figur nicht gebrauchen, wie Maßmann. Der Spaß war, daß Dieser Latein verstand — Beneden aber versteht's nicht; Langweiligkeit ist nicht komisch.

\*

König Ludwig nimmt den Luther nicht auf in seiner Walhalla. Man darf's ihm nicht verübeln, er fühlt im Herzen, daß, wenn Luther eine Walhalla gebaut, er ihn als Dichter nicht darin aufgenommen hätte.

\*

Die Este, Medicis, Gonzagas, Scalas sind berühmt als Mäcene. Unste Fürsten haben gewiß eben so guten Willen, aber es sehlt ihnen die Bilvung, die wahren Talente und Genies heraus zu suchen — benn Diese melden sich nicht bei ihren Kammerdienern — Sie protegieren nur Solche, die mit ihnen selbst auf gleicher Bildungsstufe stehen, und wie man die italiänischen Fürsten kennt, indem man bloß zu nennen braucht, wer ihre Proteges waren, so wird man einst die unsern gleich kennen, wenn man die Männer nennt, denen sie Dosen, Becher, Pensionen und Orden verliehen. Man sagt, es sei von großen Schristsstellern unklug, die obsturen — und sei es auch durch bittere Schilderung — auf die Nachwelt zu bringen; aber wir thun es zur Schande ihrer Mäcene.

Diese Menschen müssen Stockschläge im Leben haben; benn nach ihrem Tobe kann man sie nicht bestrafen, man kann ihren Namen nicht schmähen, nicht fletrieren, nicht brandmarken — benn sie hinterlassen keinen Namen.

\*

Wolfgang Menzel ist der witzigste Kopf — es wird interessant und wichtig für die Wissenschaft sein, wenn man an seinem Schädel einst phrenologische Untersuchungen machen kann. Ich wünsche, daß man ihm den Kopf schone, wenn man ihn prügelt, damit die Beulen, die neu sind, nicht für Witz und Poesie gehalten werden.

Ilnd dieser unwissende Hase gebärdet sich als der Champion des deutschen Bolks, des tapfersten und geziehrtesten Bolks, eines Volks, das auf tausend Schlachtseldern seinen Muth und in hunderttausend Büchern seinen Tiefsinn bewiesen hat, ein Volk, dessen breite Brust mit glorreichen Narben bedeckt ist und über dessen Stirne alle großen Gedanken der Welt dahin gezogen und die ehrwürdigsten Furchen hinterlassen haben!

# Guttow.

Die Natur war sehr bescheiden, als sie ihn schuf,

ihn, den Unbescheidensten.

Er hat Heine nachahmen wollen, aber es fehlte ihm an aller Poesie, und er brachte es nur bis zur Nach= ahmung Börne's. Seine Darstellung und Sprache hat etwas Polizeiliches. Er liegt ewig auf der Lauer, um die Tagesschwächen des Publikums zu erspähen, sie in seinem Privatinteresse auszubeuten. Jenen Schwächen

huldigend und schmeichelnd, darf er immerhin Talent, Kenntnisse und Charafter entbehren, er weiß es. Er giebt dem Publikum keine eignen Impulsionen, sondern er empfängt sie von demselben; er zieht die Livree der Tagesidee an, er ist ihr Bedienter, ihr Kanzleidiener, er katzenbuckelt und verlangt sein Trinkgeld.

\*

Gisquet erzählt im britten Theil seiner Memoiren von dem Polizeiagenten, welcher den Dieb erräth, der die Medaillen gestohlen, wegen der seinen Arbeit des Erbrechens: das gut geslochtene Seil, das Stück Wachs-licht in der Diebslaterne statt des Talgs — So errathe ich Herrn \*\* in dem anonymen Artisel.

\*

Warum sollte ich jetzt widersprechen? In wenigen Jahren bin ich todt, und dann muß ich mir alle Lügen doch gefallen lassen. \*\* hat nicht zu fürchten, daß man nach seinem Tode Lügen von ihm sagt.

\*

# G'rabbe's "Gothland."

Zuweilen eine Reihe fürchterlicher und häßlicher Getanken, wie ein Zug Galeerensklaven, jeder gebrand= markt — der Dichter führt sie an der Kette in das Bagno der Poesie.

4

# Freiligrath.

Das Wesen ber neueren Poesie spricht sich vor Allem in ihrem parabolischen Charakter aus. Uhnung und Erinnerung sind ihr hauptsächlicher Inhalt. Mit diesen

Gefühlen korrespondiert der Reim, dessen musikalische Bedeutung besonders wichtig ift. Seltsame, fremdgrelle Reime sind gleichsam eine reichere Instrumentation, die aus ber wiegenden Weise ein Gefühl besonders hervor= treten laffen foll, wie fanfte Waldhornlaute burch plut= liche Trompetentone unterbrochen werben. Go weiß Goethe die ungewöhnlichen Reime zu benutzen, zu grell barocken Effekten; auch Schlegel und Byron — bei Letzterem zeigt sich schon ber Übergang in den komischen Reim. Man vergleiche damit den Migbrauch der fremd flingenden Reime bei Freiligrath, die Barbarei beftan= diger Janitscharenmusik, die aus einem Fabrikantenirr= thume entspringt. Seine schönen Reime sind oftmals Krücken für lahme Gebanken. Freiligrath ist ein Un= eingeweihter in das Geheimnis, er besitzt feine Natur= laute, der Ausdruck und der Gedanke entspringen bei ihm nicht zu gleicher Zeit. Er gebraucht Hammer und Meißel und verarbeitet die Sprache wie einen Stein, ber Gedanke ist Material, und nicht immer Material aus ben Steinbrüchen bes eignen Gemüthes, 3. B. Plagiat von Grabbe und Beine. Alles fann er machen, nur kein Lieb — Ein Lied ist bas Kriterium ber Ursprünglichkeit. Das eigentliche Gedicht (mas wir gewöhnlich so nennen; halb episch, halb lyrisch) participiert mehr oder minder vom Liebe, felbst in den breiteften Rhythmen - nicht fo bei Freiligrath; fein Wohllaut ift meiftens rhetorifder Art.

Es existieri eine gewisse Ühnlichkeit zwischen Freiligrath und Platen. Dieser hat ein seineres Ohr für die Wortmelodie, vermeidet weit mehr die Härten, klingt musikalischer, aber ihm sehlt die Cäsur, die Freiligrath besser hat, weil er gesunder sühlt — Cäsur ist der Herzschlag bes bichtenden Geistes und läßt sich nicht nach= ahmen, wie Wohllaut.

Freitigrath ahmt Victor Hugo nach. Er ist Genremaler, er giebt Genrebilder des Meeres, nicht Historienbilder des lebendigen Oceans. Seine morgenlän-

bischen Genrebilder sind türkische Hollanderei.

Sein Charafter ift die Sehnsucht nach dem Drient und ein Hineinträumen in südliche Zustände. Aber der Drient ist ihm nicht aufgegangen in seiner Poesie, wie bei andern Dichtern, denen jener fabelhafte, abenteuersliche Drient vorschwebt, den wir aus den Traditionen der Kreuzzüge und "Tausend und eine Nacht" uns zussammen geträumt, ein real unrichtiger, aber in der Ideerichtiger, PoesiesDrient — Nein, er ist eraft wie Burfshardt und Nieduhr, seine Gedichte sind ein Appendix zum Cotta'schen "Ausland", und die Verlagshandlung hat seine Kenntnis der Geographie und Völterkunde sehr bedeutungsvoll gerühmt. Daher sein Werth sür die große Masse, die nach realistischer Kost verlangt; seine Anerkennung ist ein bedenkliches Zeichen einreißender Prosa.

Die deutsche Sprache an sich ist reich, aber in der deutschen Konversation gebrauchen wir nur den zehnten Theil dieses Reichthums; faktisch sind wir also spracharm.

Die französische Sprache an sich ist arm, aber die Franzosen wissen Alles, was sie enthält, in der Konverssation auszubeuten, und sie sind daher sprachreich in der That.

Nur in ber Literatur zeigen die Deutschen ihren ganzen Sprachsatz, und die Franzosen, bavon geblendet, benken, Wunders wie glänzend wir zu Hause — sie

haben auch keinen Begriff davon, wie wenig' Gedanken bei uns im Umlauf zu Hause. Bei den Franzosen just das Gegentheil: mehr Ideen in der Gesellschaft, als in ben Büchern, und die Geiftreichsten schreiben gar nicht ober bloß zufällig.

Voltaire hebt sich fühn empor, ein vornehmer Adler, der in die Sonne schaut - Rousseau ist ein edler Stern. der aus der Höhe niederblickt; er liebt die Menschen von oben herab.

Voltaire huldigt (man lese seine Dedikation des

"Mahomed") dem Papste ironisch und freiwillig. Rousseau konnte nicht dazu gebracht werden, sich dem Könige präsentieren zu laffen - sein Instinkt leitete ibn richtig; er war der Enthusiasmus, der sich nicht ab= finden fann.

Die älteren frangösischen Schriftsteller hatten einen bestimmten Standpunkt: Licht und Schatten sind immer richtig, nach ben Gesetzen bes Standpunkts. Die neue= ren Schriftsteller springen von einem Standpunkt auf ten anderen, und in ihren Gemälden ist eine wider= märtige Konfusion von Licht und Schatten — hier eine Bemerkung, die ber pantheistischen Weltansicht angehört, dort ein Gefühl, das aus dem Materialismus hervor= acht, Zweifel und Glaube sich freuzend, - eine Bar= lekinsiade.

In der frangösischen Literatur herrscht jetzt ein auß= gebildeter Plagiatismus. Sier hat ein Geift die Sand in der Tasche des andern, und Das giebt ihnen einen gewissen Zusammenhang. Bei diesem Talent des Gestankendiebstahls, wo Einer dem Andern den Gedanken stiehlt, ehe er noch ganz gedacht, wird der Geist Gemeingut !— In der république des lettres ist Gestankengütergemeinschaft.

Die neufranzösische Literatur gleicht den Restaurants bes Palais-rohal — Wenn man in der Küche gelauscht, die Ingredienzien der Gerichte und ihre Zubereitung gesehen, würde man den Appetit verlieren — der schmutige Koch zieht Hanbschuh an, wenn er auf blanker Schüssel sein Gemätsch aufträgt.

Die französischen Autoren der Gegenwart gleichen den Restaurants, wo man für zwei Franks zu Mittag speist. Anfangs munden ihre Gerichte, später entdeckt man, daß sie die Materialien aus zweiter und dritter Hand schon alt oder verfault bezogen.

Die neufranzösischen Romantiker sind Dilettanten bes Christenthums, sie schwärmen für die Kirche, ohne ihrem Symbol gehorsam anzuhängen, sie sind catholiques marrons.

Sollte es wahr sein, daß Frankreich zum Christenthume zurückerlangt? Ist Frankreich so krank? Es lässt sich Märchen erzählen — Will es sich auf dem Sterbebett bekehren? Verlangt es die Sakramente? Gebrechlichkeit, dein Name ist Mensch! Chateaubriand will das Christenthum gegen den brillanten Unglauben, dem alle Welt huldigt, predigen. Er befindet sich im umgekehrten Falle wie der neapolitanische Kapuziner, der den Leuten das Kreuz vorhält: "Ecco il vero policinello!" Chateaubriand ist ein Polichinell, der seine Marotte den Leuten vorhält: "Ecco il vero cruce!"

Chateaubriand ist ein Faselhans, Rohalist durch Princip, Republikaner durch Inklination, ein Ritter, der eine Lanze bricht für die Reuschheit jeder Lilje, und statt Mambrin's Helm eine rothe Mütze trägt mit einer weißen Rokarde.

Büffon sagt, der Stil sei der Mensch selbst. Villemain ist eine lebende Widerlegung dieses Axioms: sein Stil ist schön, wohlgewachsen und reinlich.

Wenn man, wie Charles Nodier, in seiner Jugend mehrmals guillotiniert worden, ist es sehr natürlich, daß man im Alter keinen Kopf mehr hat.

Blaze de Bury beobachtet die kleinen Schriftsteller durch ein Vergrößerungsglas, die großen durch ein Verfleinerungsglas.

Amaury ist der Patron der Schriftstellerinnen, er hilft den Dürftigen, er ist ihr petit manteau blane, ihr Beichtiger, seine Artikel sind eine kleine Sakristei, wo sie

verschleiert hinein schleichen, sogar die Todten beichten ihm ihre Sünden, Eva gesteht ihm Dinge, die ihr die Schlange gesagt und wovon wir Nichts ersuhren, weil sie solche dem Adam verschwieg.

Er ist fein Kritifer für große, aber für kleine Schrift= fteller — Walfische haben keinen Platz unter seiner

Lupe, wohl aber interessante Flöhe.

Bei Léon Gozsan tödtet nicht der Buchstabe, sondern der Geist.

Michel Chevalier ist Konservateur und Progressivster zugleich — mit der einen Hand stützt er das alte Gebäude, damit es nicht den Leuten auf den Kopf stürze, mit der andern zeichnet er den Riß für das neue, größere Gesellschaftsgebäude der Zukunft.

Man könnte Thierry mit Merlin vergleichen: Er liegt wie lebendig begraben, der Leib existiert nicht mehr, nur die Stimme ist geblieben — Der Historiser ist immer ein Merlin, er ist die Stimme einer begrabenen Zeit, man fragt ihn und er giebt Untwort, der rückwärtssschauende Prophet.

Die französische Kunst ist eine Nachbildung des Neaslen. Da aber die Franzosen seit fünfzig Jahren so Biel erleben und sehen konnten, so sind ihre Kunstwerke durch die Nachbildung des Erlebten und Gesehenen viel bedeutender, als die Werke deutscher Künstler, die nur durch Seelentraum zu ihren Anschauungen gelangten.

Nur in der Architektur, wo die Natur nicht nachge=

bildet werden kann, sind die Franzosen zurück. In der Musik geben sie den Ton ihrer Nationalität: Berftand und Sentimentalität, Beift und Grazie; im Drama: Paffion. Der Etlekticismus in ber Musik wurde durch Menerbeer eingeführt.

Meherbeer ist der musikalische maître de plaisir der Uristotratie.

Meyerbeer ift ganz Jude geworden. Wenn er wieder nach Berlin in seine früheren Berhältniffe zurücktreten will, muß er sich erst taufen lassen.

Rossini's "Othello" ist ein Besuv, der strahlende Blumen speit.

Der Schwan von Pesaro hat das Gänsegeschnatter

nicht mehr ertragen können.

Aufhören der Poesie im Künftler — der Kranz

schwindet ihm vom Haupte.

Seine Bafticcio hat für mich von vornherein etwas Unheimliches, mahnend an den heiligen Hieronymus in der spanischen Galerie, der als Leiche die Psalmen schreibt. Es frostelt Einen, wie beim Unfühlen einer Statue.

Alle Bilder Arn Scheffer's zeigen ein Heraussehnen aus dem Diesseits, ohne an ein Jenseits recht zu glauben — vaporose Stepsis.

Lessing sagt: "Hätte man Rafael die Hände abgesschnitten, so wär' er doch ein Maler gewesen." In dersselben Beise können wir sagen: Schnitte man Herrn \*\* den Kopf ab, er bliebe doch ein Maler, er würde weiter malen, ohne Kopf, und ohne daß man merkte, daß er keinen Kopf hätte.

Shakspeare hat die dramatische Form von den Zeitsgenossen; Unterscheidung dieser Form von der französischen.

Den Stoff seiner Dramen hat er immer bis ins Detail entlehnt; sogar die rohen Umrisse, wie die ersten Ausmeißelungen des Bildhauers, behält er.

Ist die Theilung der Arbeit auch im geistigen Producieren vortheilhaft? Das Höchste wird nur dadurch

erreicht.

Wie Homer nicht allein die Ilias gemacht, hat auch Shakspeare nicht allein seine Tragödien geliefert — er gab nur den Geist, der die Vorarbeiten beseelte.

Bei Goethe sehen wir Ahnliches — seine Plagiate.

Junius ist der Ritter der Freiheit, der mit geschlos= fenem Visier gekämpft.

Dante ist der öffentliche Ankläger der Poesie.

## IV. Staat und Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist immer Republik — die Einzelnen streben immer empor, und die Gesammtheit brängt sie zurück.

Bei den Alten rühmen sich die Patrioten beständig, z. B. Cicero. Auch die Neueren machen es zur
Zeit der höchsten Freiheit eben so, z. B. Robespierre,
Camille Desmoulins 2c. Kommt bei uns diese Zeit,
so werden wir uns gleichsalls rühmen. Die Ruhmlosen haben gewiß Recht, wenn sie die Bescheidenheit
predigen. Es wird ihnen so leicht, diese Tugend auszuüben, sie kostet ihnen keine Überwindung, und durch
ihre Allgemeinheit bemerkt man nicht ihre Thatenlosigkeit.

Man muß ganz Deutschland kennen, ein Stück ist gefährlich. Es ift die Geschichte vom Baume, dessen Blätter und Früchte wechselseitiges Gegengift sind.

Luther erschütterte Deutschland — aber Franz Drake beruhigte es wieder: er gab uns die Kartoffel.

Das Öl, das auf die Köpfe der Könige gegofsen wird, stillt es die Gedankenstürme?

Es giebt kein deutsches Bolk: Udel, Bürgerstand, Bauern sind heterogener, als bei den Franzosen vor der Nevolution.

Der preußische Abel ist etwas Abstraktes, er bezieht sich rein auf den Begriff der Geburt, nicht auf Eigen= thum. Die preußischen Junker haben kein Geld.

Die hannövrischen Junker sind Esel, die nur von Pferden sprechen.

Bediente, die keinen Herrn haben, sind darum doch keine freie Menschen — die Dienstbarkeit ist in ihrer Seele.

Der Deutsche gleicht dem Stlaven, der seinem Herrn gehorcht ohne Fessel, ohne Beitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Anechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Stlaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von innen befreien, von außen hilft Nichts.

Der Hund, dem man einen Maulkorb anlegt, bellt mit dem H.... n — Das Denken auf Umweg äußert sich noch mißduftiger, durch Perfidie des Ausstrucks.

\*

Die Deutschen arbeiten jetzt an der Ausbildung ihrer Nationalität, kommen aber damit zu spät. Wenn sie dieselbe fertig haben, wird das Nationalitätswesen in der Welt aufgehört haben und sie werden auch ihre Nationalität gleich wieder aufgeben müssen, ohne wie Franzosen oder Britten Nutzen davon gezogen zu haben.

Ich betrachtete den Dombau immer als ein Spielzeug; ich dachte: ein Riesenkind, wie das deutsche Volk, bedarf ebenfalls eines so kolossalen Spielzeugs wie der Kölner Dom ist — aber jetzt denk' ich anders. Ich glaube nicht mehr, daß das deutsche Volk ein Riesenkind; jedenfalls ist es kein Kind mehr, es ist ein großer Junge, der viel' natürliche Aulagen hat, aus dem aber doch nichts Ordentliches wird, wenn er nicht ernsthaft die Gegenwart benutzt und die Zukunft ins — Auge fasst. Wir haben keine Zeit mehr zum Spiesen, oder die Träume der Vergangenheit auszubauen.

Politische Wetterfahnen.

Sie beschwören Stürme und verlassen sich auf ihre Beweglichkeit — sie vergessen, daß ihnen ihre Beweglichkeit Nichts helsen wird, wenn mal der Sturm= wind den Thurm stürzt, worauf sie stehen.

1.

Demagogie, die heilige Allianz der Bölfer.

Wenn ich von Pöbel spreche, nehme ich davon aus: erstens Alle, die im Adresbuch stehen, und zweitens Alle, die nicht drin stehen.

Die neubürgerliche Gesellschaft will im Tanmel ber Vergnügungen hastig den letzten Becher leeren, wie die altadlige vor 1789 — auch sie hört schon im Korridor die marmornen Tritte der neuen Götter, welche ohne anzuklopfen in den Festsaal eintreten werden und die Tische umstürzen.

Der junge Schweinehirt will als Reicher seine Schweine zu Pferde hüten — Diese Bankiers haben sich aufs hohe Pferd gesetzt und treiben noch immer das alte schmutzige Handwerk.

\*\* liebt die Juden nicht. Als ich ihn darüber befragte, sagte er: "Sie sind schlecht ohne Grazie, flößen Abscheu ein gegen die Schlechtigkeit, und schaden mir mehr, als sie nutzen."

And Rothschild könnte eine Walhalla bauen, — ein Pantheon aller Fürsten, die bei ihm Anlehen gemacht.

Die Hauptarmee der Feinde Rothschild's besteht aus Allen, die Nichts haben; sie denken Alle: was wir nicht haben, hat Nothschild. Hinzu sließt die Masse Derer, die ihr Vermögen verlieren; statt ihrer Dummheit diesen Verlust zuzuschreiben, glauben sie, die Pfissisteit Derer, die ihr Vermögen behalten, sei daran Schuld. So wie Einer kein Geld mehr hat, wird er Rothschild's Feind.

Der Kommunist, welcher mit Nothschild seine 300 Millionen theilen will; Dieser schickt ihm seinen Theil, 9 Sous — "Nun laß mich zusrieden!"

Die Kommunisten hegen einen achselzuckenden Wider= willen gegen Patriotismus, Ruhm und Krieg.

Nach den fetten Kühen kommen die mageren, nach den mageren gar kein Fleisch.

Ich will prophezeien: The werdet einmal im Winter eine Revolution erleben, die wird schrecklicher als alle früheren sein! Wenn das Blut im Schnee rinnt....

Der Bolksstrom gleicht dem empörten Meere: die Wolken darüber geben ihm nur die Färbung, weiße Wellen (Müller und Brauer) dazwischen; Schriftsteller färben mit dem Wort die vorhandenen Empörungselemente.

Eine Affociation der Ideen, in dem Sinne wie Affociation in der Industrie, z. B. Verbündung philosophischer Gedanken mit staatswirthschaftlichen würde überraschende neue Resultate ergeben.

\*

Das alte Märchen der drei Brüder realisiert sich. Der eine läuft hundert Meilen in einigen Stunden, der andre sieht hundert Meilen weit, der dritte schießt so weit, der vierte bläst Armeen fort — Eisenbahn, Fernrohr, Kanonen, Pulver oder Presse.

### Place de la concorde.

Ich möchte wissen, wenn man auf diesen Ort säet, ob Korn wachsen wird?

Die Hinrichtungen in Masse auf dem Greveplatze und dem Platze Ludwig's XV. waren ein argumentum ad hominem: Jeder konnte hier sehen, daß das adlige Blut nicht schöner war, als das Bürgerlicher. Der wahnstinnige Bürger, der jeder Exekution beiwohnt, wie einem praktischen Experimente zum Beweis der idealen Theorie.

### Vision.

Der Platz Ludwig's XVI. — Eine Leiche, der Kopf dabei — der Arzt macht Versuche, ob er wieder zusammen zu heilen, schüttelt das Haupt: "Unmöglich!" und geht seuszend fort — Höflinge versuchen das todte Haupt fest zu binden, es fällt aber immer herunter.

Wenn ein König den Kopf verloren, ist ihm nicht

mehr zu helfen.

Der Wahnsinnige will nicht in den Tuilerien spa= zieren gehn; er sieht die Bäume zwar schön grün, aber die Wurzel in der Erde blutroth.

Je näher die Leute bei Napoleon standen, desto mehr bewunderten sie ihn — bei sonstigen Helden ist das Umgekehrte der Fall.

Napoleon war nicht von dem Holz, woraus man

die Könige macht — er war von jenem Marmor, woraus man Götter macht.

\*

Napoleon hasst die Boutiquiers und die Advokaten — er mitrailliert Jene und jagt Diese zum Tempel hinaus. Sie unterwersen sich, aber sie hassen ihn (sie glauben die Nevolution für sich gemacht zu haben, und Napoleon benutzt sie für sich und für das Volk). Sie sehen die Restauration mit Vergnügen.

Der Raifer war keufch wie Gifen.

Seine Feinde die Nebelgespenster, die des Nachts die Vendomefäule umtanzen und hinein beißen.

\*

Sie schimpfen auf ihn, aber doch immer mit einem gewissen Respekt — während sie mit der rechten Hand Koth auf ihn werfen, halten sie in der linken den Hut.

\*

Die Verfertiger bes Code Napoléon hatten glück= licherweise in Revolutionszeiten gelebt, wo sie die Leiden= schaften und höchsten Lebensfragen mitfühlen lernten.

\*

Eine Nation kann nicht regeneriert werden, wenn ihre Regierung keine hohe moralische Kraft zeigt. Diese Kraft regeneriert. Daher war die fünfzehnjährige Regierung Napoleon's nothwendig — er heilte durch Fener und Eisen die kranke Nation, seine Regierung war eine Kurzeit. Er war der Moses der Franzosen; wie Dieser sein Volk durch die Wüste herum zieht, um es durch diese Kurzeit zu heilen, so trieb er die Franzosen durch Europa. — Dieser Regierung steht die Partei der

Pourris gegenüber als Opposition, und zu ihr gehörte Frau von Staël. Ihre Koterie ist geistreich, witzig, liebenswürdig — aber saul: Tallehrand, der Dopen der Putrisisation, der Nestor der Lüge, le parjure des deux siècles. Chateaubriand — wir ehren, wir lieben ihn, aber er ist le grand inconséquent, ein unsterblicher Dupe, ein Dichter, ein Pilger mit einer Flasche Iorzanwasser, eine wandelnde Elegie, un esprit d'outre tombe, aber sein Mann. Ihre andern Freunde einige Edelleute des edlen Faubourg, ritterliche Schatten, liebenszwürdig, aber frank, leidend, ohnmächtig. Benjamin Constant war der Beste, und Der hat noch auf dem Todbette Geld genommen von Ludwig Philipp!

-%

Le style c'est l'homme — c'est aussi la femme! Frau von Staël's Unwahrheit: ein ganzes Natelier unwahrer Gedanken und Redeblumen, welche bösen Dünsten gleichen. — Sie rühmt Wellington ce héros de cuir avec un coeur de bois et un cerveau de papier-maché!

Frau von Staël war eine Schweizerin. Die Schweizer haben Gefühle, so erhaben wie ihre Berge, aber ihre Ansichten der Gesellschaft sind so eng wie ihre Thäler.

Ihr Verhältnis zu Napoleon: sie wollte dem Cäsar geben, was des Cäsars war; als Dieser aber Dessen nicht wollte, frondierte sie ihn, gab sie Gott das Doppelte.

Sie hatte keinen Witz, sie beging den Unsinn, Napoleon einen Robespierre zu Pferde zu nennen. Robespierre war nur ein aktiver Rousseau, wie Frau von Staël ein passiver Rousseau, und man könnte sie selber viel eher einen Robespierre in Weibskleidern nennen.

Überall spricht sie von Religion und Moral — nir=

gends aber sagt sie, was sie darunter versteht.
Sie spricht von unserer Ehrlichseit und unserer Tugend und unserer Beistesbildung — sie hat unsere Zuchthäuser, unsere Bordelle und unsere Kasernen nicht gesehen, sie sah nicht unsere Buchhändler, unsere Clauren, unsere Leutnants.

Boggo di Borgo und Stein — faubere Helden! Der Eine ein Renegat, der für ein paar Rubel sein Baterland, seine Freunde und sein eignes Herz ver= fauste, der Andre ein hochnasiger Krautjunker, der unter dem Mantel des Patriotismus den Wappenrock ber Vergangenheit verbarg — Verrath und Sak.

Man weiß nicht, warum unsere Fürsten so alt werden — sie fürchten sich zu sterben, sie fürchten in der anderen Welt den Napoleon wieder zu finden.

Wie im Homer die Helden auf dem Schlachtfeld ihre Rüftungen, so tauschten die Völker dort ihre Saut: Die Frangofen zogen unfre Barenhaut, wir ihre Affenhaut an. Jene thun nun gravitätisch, wir klettern auf Bäume. Jene schelten uns Boltairianer — seid ruhig, wir haben nur eure Haut an, wir sind doch Bären im Bergen.

Was man nicht erlebt in unserer Bunderzeit! sogar die Bourbonen werden Eroberer!

Das Volk von Paris hat die Welt befreit, und nicht mal ein Trinkgeld dafür angenommen.

Ja, wieder errang sich Paris den höchsten Ruhm. Aber die Götter, neidisch ob der Größe der Menschen, suchen sie herabzudrücken, demüthigen sie, durch erbärm=

liche Ereignisse zum Beispiel.

Die Presse gleicht jenem fabelhaften Baume: genießt man die Frucht, so erkrankt man; genießt man die Blätter, so genest man von dieser Krankheit, und umgekehrt. So ist es mit der Lektüre der legitimistischen und der republikanischen Blätter in Frankreich.

Die französischen Journale tragen sämmtlich eine ganz bestimmte Parteifarbe: sie weisen jeden Artisel zurück, der sich nicht mit den augenblicklichen Tagesinteressen, den sogenannten Aktualitäten, beschäftigt. — In Deutschland ist just das Gegentheil der Fall, und wenn ich auch zuweilen darüber lächeln muß, daß die deutschen Blätter so viele Gegenstände, die mit den zeitlichen Lanzbessfragen in keiner entserntesten Berührung stehen, so gründlich behandeln, z. B. die chinesischen oder ostindischen Kulturbezüge: so muß ich dennoch mich freuen über diesen Kosmopolitismus der deutschen Presse, die sich selbst für die abenteuerlichsten Nöthen auf dieser Erve interessiert und alle menschenthümlichen Besprechungen so gastlich aufnimmt! (Bgl. H. Heine's Werke, Bd. IX, S. 100.)

### Lafahette.

Die Welt wundert sich, daß einmal ein ehrlicher Mann gelebt, — die Stelle bleibt vakant.

Der Engländer, welcher van Amburgh nachreift, allen seinen Borstellungen beiwohnt, überzeugt, daß der Löwe ihn doch am Ende zerreißt, und dieses Schauspiel durchaus betrachten will, gleicht dem Historiker, der in Paris darauf wartet, bis das französische Volk endlich den Ludwig Philipp zerreißt, und der nun diesen Löwen inzwischen täglich beobachtet.

Wenn ein Prix Monthyon für Könige gestiftet würde, so wäre Ludwig Philipp der beste Kandidat. Unter ihm herrschte Glück und Freiheit — er war der Roi d'Yvetot der Freiheit.

Guizot ist kein Engländer, sondern ein Schotte, er ist Puritaner, aber sür sich, weil's sein Naturell. Da er aber die entgegengesetztesten Naturen begreift, ist er tolerant selbst gegen die Frivolität.

Die hervorragenoste Eigenschaft ist sein Stolz: Wenn er in den Himmel zum lieben Gott kömmt, wird er Diesem ein Kompliment darüber machen, daß er ihn so

gut erschaffen.

Durch die Eisenbahnen werden plötzliche Bermögens= wechsel herbei geführt. Dieses ist in Frankreich gefähr= licher, als in Deutschland. Deßhalb geht die Regierung mit Scheu an die Eisenbahnen.

Nicht der Vortrefflichkeit ihrer Lehre wegen, sondern wegen der Bulgarität derfelben, und weil die große Menge unfähig ift eine höhere Dottrin zu faffen, glaube ich, daß die Republikaner, zunächst in Frankreich, all= mählich die Oberhand gewinnen und für einige Zeit ihr Regiment befestigen werden. Ich sage: für einige Zeit, denn jene plebejischen Republiken, wie unsere Ra= Difalen sie träumen, können sich nicht lange halten. . . Indem wir mit Gewisheit ihre furze Dauer voraus sehen, trosten wir uns ob der Fortschritte des Republi= fanismus. Er ist vielleicht eine nothwendige Übergangs= form, und wir wollen ihm gern den verdrießlich einge-puppten Raupenzustand verzeihen, in der Hoffnung, daß der Schmetterling, der einst daraus hervor bricht, besto farbenreicher beflügelt feine Schwingen entfalten und im füßen Sonnenlichte mit allen Lebensblumen spielen wird! - Wir follten euch eigentlich wie grießgrämige Bater behandeln, deren zugeknöpft pedantisches Wesen zwar unbequem für weltlustige Söhne, aber bennoch nützlich ist für deren fünftiges Etablissement. Aus Pietät, wenn nicht schon aus Politik, sollten wir daher nur mit einer gemiffen Zuruchaltung über jene trüben Känze unsere Glossen aussprechen. Wir wollen euch sogar ehren, wo nicht gar unterstützen, nur verlangt nicht zu Biel, und werdet keine Brutuffe an uns, wenn etwa eure allzu einfache Suppen uns nicht munden und wenn wir manchmal zurück schmachten nach der Rüche der Tarquinier!

Sonderbar! wir wiegen und trösten uns mit dieser Hypothese von einer kurzen Dauer des republikanischen Regimentes in derselben Weise, wie jene greisen Un=

hänger des alten Regimes, die aus Verzweiflung über die Gegenwart nur in dem Siege der Republikaner ihr Heil sehen, und um Heinrich V. auf den Thron zu bringen, mit Todesverachtung die Marseillaise anstimmen . . .

Où allez-vous, monsieur l'abbé? Vous allez vous casser le nez! (Bgl. Heine's Werke, Bd. XII, S. 259.)

Für die Güte der Nepublik könnte man denselben Beweis anführen, den Boccaccio für die Religion ansführt: sie besteht trotz ihrer Beamten.

Der geheime Haß ber höchsten Republikbeamten gegen die Republik gleicht dem geheimen Hasse der vornehmen Römer, die als Bischöfe und Prälaten ihre alte Auctoritas fortsetzen mussten.

Die Franzosen sind sicherer im Umgang, eben weil sie positiv und traumlos — der träumende Deutsche schneidet dir eines Morgens ein sinsteres Gesicht, weil ihm geträumt, du hättest ihn beleidigt, oder sein Großevater hätte von dem deinigen einen Fußtritt bekommen.

Die Franzosen sind allem Traumwesen so entgegen gesetzt, daß man selbst von ihnen nie träumt, sondern nur von Deutschen.

Die Deutschen werden nicht besser im Ausland, wie das exportierte Bier.

Unter den hier lebenden kleinen Propheten sind wenige Deutsche — die meisten kommen nach Frankreich, um zu zeigen, daß sie auch in der Fremde keine Propheten sind.

Das junge Mädchen sagte: "Der Herr muß sehr reich sein, denn er ist sehr häßlich." Das Bublikum urtheilt in derselben Weise: "Der Mann muß sehr geslehrt sein, denn er ist sehr langweilig." Daher der Succeß vieler Deutschen in Paris.

Es scheint die Mission der Deutschen in Paris zu sein, mich vor Heinweh zu bewahren.

Wie im Schattenspiel ziehen die durchreisenden Deutsichen mir hier vorbei, Keiner entwickelt sich.

Gefährliche Deutsche! Sie ziehen plötzlich ein Gebicht aus der Tasche, oder beginnen ein Gespräch über Philosophie.

Deutsche und französische Frauen.

Die deutschen Öfen wärmen besser, als die französischen Kamine, aber daß man hier das Feuer lodern
sieht, ist angenehmer; ein freudiger Anblick, aber Frost
im Rücken — Deutscher Ofen, wie wärmst du treu und
scheinloß!

Eine Allianz zwischen Frankreich und Rußland hätte, bei der Affinität beider Länder, nichts so gar Unnatür= liches. In beiden Ländern herrscht der Geist der Revolution: hier in der Masse, dort koncentriert in einer Berson; hier in republikanischen, dort in absolutistischen Formen; hier die Freiheit, dort die Civilisation im Auge haltend; hier idealen Principien, dort der praktischen Nothwendigkeit huldigend, an beiden Orten aber revo= lutionär agierend gegen die Bergangenheit, die sie ver= achten, ja haffen. Die Schere, welche die Bärte der Juden in Polen abschneidet, ist dieselbe, womit in der Konciergerie dem Ludwig Capet die Haare abge= schnitten wurden, es ist die Schere der Revolution, ihre Censurschere, womit sie nicht einzelne Phrasen oder Ar= tifel, sondern den ganzen Menschen, ganze Zünfte, ja aanze Bölfer aus dem Buche des Lebens ichneidet. Ni= folas war gegen Frankreich, weil dieses seiner Regierungs= form, dem Absolutismus, propagandistisch gefährlich mar, nicht feinen Regierungsprincipien; ihm miffiel an Lud= wig Philipp das beschränkt Bürgerkönigliche, das ihm eine Parodie der wahren Königsherrlichkeit dünkte, aber dieser Unmuth weicht in Kriegsfällen vor der Nothwen= digkeit, die ihm das höchste Gesetz — die Zaren unter= werfen sich demselben immer, und müssen sie dabei auch ihre persönlichen Sympathien opfern. Das ift ihre Force, sie sind deßhalb immer so stark, und ist einer schwach, jo stirbt er bald an der Familienkrankheit und macht einem Stärkeren Blatz.

Richtig beobachtete Custine ihre Gleichgültigkeit gegen die Vergangenheit, gegen das Alterthümliche. Er bemerkte auch richtig den Zug der Naillerie bei den Vornehmen; diese muß auch im Zar ihre Spitze sinden: von seiner Höhe sieht er den Kontrast der kleinen Ver-

hältnisse mit den großen Phrasen, und im Bewusstsein seiner kolossalen Macht muß er sede Phraseologie bis zur Persisslage verachten. (Der Marquis verstand Das nicht.) Wie kläglich müssen ihm die chevaleressen Polen erscheinen, diese Leichen des Mittelalters mit modernen Phrasen im Munde, die sie nicht verstehen; er will sie zu Russen machen, zu etwas Lebendigem; auch die Musmien, die Juden, will er beleben; und was sind die gemeinen Russen, als zweibeiniges Vieh, das er zu Menschen heran knutet? Sein Wille ist edel, wie schreckslich immer seine Mittel sind.

In Rußland zeigt sich die Tendenz, die Einheit der Autorität durch politische, nationale und sogar religiöse Gleichheit zu stärken. Die Autorität, geübt durch die höchste Intelligenz, verfährt terroristisch gegen sich selbst, jede Schwäche von sich ausscheidend: Beter III. stirbt, Paul stirbt, Konstantin tritt ab, und eine Reihe der ausgezeichnetsten Herrscher tritt auf seit Beter I., z. B. Ratharina II., Alexander, Nikolas. Die Revolution trägt hier eine Krone und ist gegen sich selbst so unerbittlich, wie das Comité du salut public nur jemals sein kounte.

Nikolas ist, so zu sagen, ein Erboiktator. Er zeigt die vollständigste Gleichgiltigkeit gegen das Herkömmliche, das Verjährte, das Geschichtliche.

Es war grausam von den Russen, den polnischen Juden das Schubbez zu nehmen — sie brauchten tein

Hemd darunter zu tragen, es war so bequem zum Kratzen! — und die Bärte — die Hauptsache war: er selber ging so hinterher! — und die Prajes, die heisligen Schlaflocken, ihren einzigen Stolz!

\*

Wir sollen uns jetzt auf Rußland stützen, auf ben Stock, womit wir einst geprügelt worden!

## V. Frauen, Tiebe und Che.

Wo das Weib aufhört, fängt der schlechte Mann an.

Wenn ich Weltgeschichte lese, und irgend eine That oder Erscheinung mich frappiert, so möchte ich manchmal das Weib sehen, das als geheime Triebseder dahinter steckt (als Ugens mittel= oder unmittelbar) — Die Weiber regieren, obgleich der "Moniteur" nur Männer= namen verzeichnet — sie machen Geschichte, obgleich der Historiser nur Männernamen kennt — Herodot's Ansag ist ingenios.

\*

Bei der Erklärung der Liebe muß ein physikalisches Phänomen oder ein historisches Faktum angenommen werden. Ist es Sympathie, wie der dumme Magnet das rohe Eisen anzieht? Oder ist eine Vorgeschichte vorhanden, deren dunkles Bewusstsein uns blieb und in unerklärlicher Anziehung und Abstoßung sich ausspricht?

44

In der Jugend ist die Liebe stürmischer, aber nicht so stark, so allmächtig wie später. Auch ist sie in der Jugend nicht so dauernd, denn der Leib liebt mit, lechzt nach leiblichen Offenbarungen in der Liebe, und leiht der Seele allen Ungestüm seines Blutes, die Übersülle seiner Sehnenkraft. Später, wo diese aushört, wo das Blut langsamer in den Adern sintert, wo der Leib nicht mehr verliebt ist, liebt die Seele ganz allein, die

unsterbliche Seele, und da ihr die Ewigkeit zu Gebote steht, da sie nicht so gebrechlich ist wie der Leib, nimmt sie sich Zeit und liebt nicht mehr so stürmisch, aber dauernder, noch abgrundtieser, noch übermenschlicher.

Daß der Gatte Kanthippe's ein so großer Philosoph geworden, ist merkwürdig. Während allem Gezänk noch benken! Aber schreiben konnte er nicht, Das war un= möglich: Sokrates hat kein einziges Buch hinterlassen.

Wie viel höher steht die Frau bei Moses, als bei den andern Orientalen, oder als noch bis auf den heutigen Tag bei den Mahomedanern! Diese sagen bestimmt, daß die Frau nicht einmal ins Paradies kommt; Mahomed hat sie davon ausgeschlossen. Glaubte er etwa, daß das Paradies kein Paradies mehr sei, wenn Jeder seine Frau dort wiedersände?

Jeder, wer heirathet, ist wie der Doge, der sich mit dem adriatischen Meere vermählt — er weiß nicht, was drin, was er heirathet: Schätze, Perlen, Ungethüme, unbekannte Stürme.

Die Musik beim Hochzeitsgeleite erinnert mich immer an die Musik bei in die Schlacht ziehenden Soldaten.

Die deutschen Frauen sind gefährlich wegen ihrer Tagebücher, die der Mann finden kann.

Die deutsche Che ist keine wahre Che. Der Ehe= mann hat keine Ehefrau, sondern eine Magd, und lebt sein isoliertes Hagestolzleben im Geiste fort, selbst im Kreis der Familie. Ich will darum nicht sagen, daß er der Herr sei, im Gegentheil er ist zuweilen nur der Bediente seiner Magd, und den Servilismus verleugnet er auch im Hause nicht.

### VI. Vermischte Einfälle.

Weise erbenken die neuen Gedanken, und Narren verbreiten sie.

Neben dem Denker ein prosaischer Mensch, der ruhig sein Geschäft treibk — neben jeder Krippe, wo= rin ein Heiland, eine welterlösende Idee, den Tag er= blickt, steht auch ein Ochse, der ruhig frisst.

Kadmus bringt die phönicische Buchstabenschrift, die Schriftkunst, nach Griechenland — diese sind die Drachenzähne, die er gesäet; die avocierten geharnischten Männer zerstören sich wechselseitig.

Es giebt hohe Geister, die über alle materielle Herrlichkeit erhaben sind und den Thron nur für einen Stuhl ansehen, der bedeckt mit rothem Sammet — Es giebt niedere Geister, denen alles Jeale unbedeutend

bünkt und denen der Pranger nur ein Halsband von Eisen ist. Sie haben keine Scheu vor der eisernen Kravatte, wenn sie nur dadurch ein Publikum um sich versammeln können; diesem imponieren sie durch Frechteit, welche durch die Routine der Schande erlangt worden.

Die Zeit übt einen mildernden Einfluß auf unfre Gesinnung, durch beständige Beschäftigung mit dem Gesgensatz. Der Garde municipal, welcher den Kankan überwacht, sindet denselben am Ende gar nicht mehr so unanständig und möchte wohl gar mittanzen. Der Protestant sieht nach langer Polemis mit dem Kathoslicismus ihn nicht mehr für so greuelhaft an, und hörte vielleicht nicht ungern eine Messe.

Wir begreifen die Ruinen nicht eher, als bis wir felbst Ruinen sind.

De mortuis nil nisi bene — man soll von den Lebenden nur Böses reden.

### Rourtoifie.

Wenn man einen König prügelt, muß man zugleich aus Leibesträften "Es lebe der König!" rufen.

Es giebt Leute, welche den Bogel ganz genan zu kennen glauben, weil sie das Ei gesehen, worans er hervorgekrochen.

Der Giftbereiter muß glaferne Sanbichuh anziehen.

Ein Talent können wir nach einer einzigen Manifestation anerkennen — für die Anerkennung eines Charafters bedürsen wir aber eines langen Zeitraums und beständiger Öffentlichkeit. "Bor seinem Tode," sagt Solon, "ist Niemand glücklich zu schäßen" — und wir dürsen auch sagen: Bor seinem Tode ist Niemand als Charafter zu preisen. Herr \*\* ist noch jung und es bleibt ihm Zeit genug zu fünstigen Schustereien — wartet nur einige Jährchen, er taust sich in der \*\* kirche, er wird der Advokat sür Schelmenstreiche — vielleicht aber hat er schon die Muße dazu angewendet, und wir kennen nur seine Thaten nicht, wegen seiner obssuren Weltstellung.

Wie fommt es, daß der Neichthum seinem Besitzer eher Unglück bringt als Glück, wo nicht gar das furchtsbarste Verderben? Die uralten Mythen vom goldnen Flies und vom Niblungshort sind sehr bedeutungsvoll. Das Gold ist ein Talisman, worin Dämonen hausen, die alle unsre Bünsche erfüllen, aber uns dennoch gram sind ob des knechtischen Gehorsams, womit sie uns dienen müssen, und diesen Zwang tränken sie uns ein durch geheime Tücke, indem sie eben die Erfüllung unserer Wünsche zu lunserem Unheil verkehren und uns daraus alle möglichen Nöthen bereiten.

Wie die Theater mehrmals abbrennen müssen, ehe sie als ganz prachtvoll gebaut hervor steigen, wie ein Phönix aus der Usche, so gewisse Bankiers. Jetzt glänzt das Haus \*\*, nachdem es drei bis vier Malfalliert, am glänzendsten. Nach jedem Brande erhob

es sich prunkvoller — Gläubiger waren nicht ver= affeturiert.

"Gebt Gotte, was Gottes, bem Cafar, was bes Cafars ift!" — Aber Das gilt nur vom Geben, nicht vom Nehmen.

Wie vernünftige Menschen oft sehr dumm sind, so sind die Dummen manchmal sehr gescheit.

Ich las das langweilige Buch, schlief drüber ein. im Schlafe träumte ich weiter zu lesen, erwachte vor Langeweile, und Das dreimal.

Fräulein \*\* bemerkt, daß der Anfang der Bücher immer so langweilig, erst in der Mitte amusiere man fich, man follte Jemand bafür haben, ber für uns bie Bucher zu lefen anfängt, wie man Stiderinnen bafür bezahlt, daß sie die Teppiche aufangen zu brodieren.

Die schöne junge \*\* heirathet den alten A. Der Hunger trieb sie dazu — sie hatte zu mählen zwischen ihm und dem Tod, der noch magerer und noch grauen= hafter. A., fei stolz barauf, daß sie beinem Skelett ben Vorzug gab!

Wenn das Laster so großartig, wird es minder empörend. Die Engländerin, die sonst eine Scheu vor nackten Statuen hatte, war beim Anblick eines ungeheuren Herkules minder chokiert: "Bei folden Dimensionen scheint mir die Sache nicht mehr so un= anständig."

In Hamburg hat man die Steuern erhöht wegen der Entfestigung und der Promenaden, die sehr schön sind, wie sich denn Hamburg überhaupt gern ein schönes Außere geben will, und Promenaden aulegt, damit Der, welcher im Innern der Stadt Nichts mehr zu effen hat, während der Mittagsstunden eine Promenade um die Stadt machen kann; — auch Bänke zum Lesen, z. B. eines Kochbuchs, und elegische Trauerweiden.

# Philologie in Sandelsstädten.

Handwerker oder Philologe soll man werden — man wird zu allen Zeiten Hosen brauchen, und es wird immer Schulknaben geben, welche Deklinationen und Konjugationen gebrauchen.

Die Brittinnen tanzen, als wenn sie auf Eseln ritten.

Die Uffen sehen auf die Menschen herab, wie auf eine Entartung ihrer Race, so wie die Holländer das Deutsche für verdorbenes Holländisch erklären.

E. ift mehr ein Freund der Gedanken als der Menfchen. Er hat Etwas von Abelard — hat er seine Helvise gesunden?

\*\* gehört zu jenen Engeln, bie Jakob im Traume

gesehen und die eine Leiter nöthig hatten, um vom Himmel auf die Erde herab zu steigen — ihre Flügel sind nicht stark genug.

\*

Ehe \*\* Mystifer wurde, war er ein schlichter ver=

ständiger Mensch.

Wie Mahomed nur ein Kameeltreiber war, ehe ihn der Engel zum Propheten erleuchtete, so war \*\* zwar nicht ein Kameeltreiber, aber ein Kameel selbst, ehe ihm das neue Licht gekommen.

\*

Der Autor hält sich ängstlich in dem Kreis des Kirchenglaubens, er kennt die Schrecknisse, die außershalb desselben die begabtesten Geister überwältigt. Er gleicht dem Zauberer, der nicht den Kreis zu überschreiten wagt, wo er sich selbstwillig gebannt und sicher ist.

\*

Man nennt \*\* einen zweiten Duprez — man wird bald Herrn Duprez einen zweiten \*\* nennen, so schlecht singt er schon.

\*

Ob sie tugendhaft war, weiß ich nicht; aber sie war immer häßlich, und Häßlichkeit bei einem Weibe ist schon der halbe Weg zur Tugend.

\*

Im Dorfe war ein Ochs, der so alt war, daß er endlich kindisch ward, und als man ihn schlachtete, schmeckte sein Fleisch wie bejahrtes Kalbsleisch.

\*

Sonne und Mond find die Fußschemel Gottes, ihm die alternden Füße zu wärmen. Der Himmel ist seine grauwollene Jacke, mit Sternen gestickt.

Mr. Colombe, entdecken Sie uns noch eine neue Welt!

Mlle. Thais, stecken Sie noch ein Persepolis in Brand!

Mr. Jesus Christ, lassen Sie sich nochmals treuzigen!

Gefährlicher Gebanke.

Ich hatte ihn out-side of a stage-coach.

Da und da hatte ich einen großen Gedanken, hab' ihn aber vergessen. Was mag es wohl sein? Ich plage mich mit Errathen.

Der Diamant könnte sich Etwas drauf einbilden, wenn ihn ein Dichter mit einem Menschenherzen ver= gliche.

Nach der Erzählung einer edlen That, der Ausruf: Größer als alle Phramiden, als der Himalaha, als alle Wälder und Meere, ist das menschliche Herz — es ist herrlicher als die Sonne und der Mond und alle Sterne, strahlender und blühender — es ist unendlich in seiner Liebe, unendlich wie die Gottheit, es ist die Gottheit selbst.

### VII. Bilder und Varbenstriche.

Die alte Harfe liegt im hohen Gras. Der Harfner ist gestorben. Die talentvollen Affen kommen herab
ron den Bäumen und klimpern drauf — die Eule
sitzt mürrisch recensierend — die Nachtigall singt der
Rosse ihr Lied; sobald es ganz dunkel wird, überwältigt
sie die Liebe und sie stürzt auf den Nosenstrauch, und
zerrissen von den Dornen verblutet sie — Der Mond
geht auf — der Nachtwind säuselt in den Saiten der
Harfe — die Uffen glauben, es sei der todte Harsner,
und entsliehen.

(Bgl. Heine's Werke, Bt. II, E. 33.)

Traum Metternich's: Er sieht sich im Sarg mit einer rothen Jakobinermüße.

Traum Rothschild's: Er träumt, er habe 100,000 Franks den Armen gegeben, und wird krank davon.

#### Bilb.

Haushalt Joseph's und Maria's. Ersterer sitzt an ter Wiege des Kindes und schaukelt es, singt auch Siapopeia — Prosa. Maria sitzt am Fenster zwischen Blumen und streichelt ihre Taube.

# Bur "Simmelfahrt".

Der Direktor zeigt mir sein Kuriositätenkabinett, z. B. ber erste Zahn von Ahasverus.

Die kleinen Engel, welche rauchen.

Ein blinder Charlatan auf dem Markte verkauft Augenwaffer, das gegen Blindheit schützt. Er hat selbst nicht bran geglaubt und ist blind geworden. Tragische Schilderung ber Blindheit.

Die wahnsinnige Judin, die das Jahrzeitlämpchen des Kindes wiegt.

Eindrud bei ber Rüdkehr in Deutschland.

Zuerst das weiße haar — Weiß giebt immer bie Idee des Märdyenhaften, Gespenstischen, des Visionären: weiße Schatten, Puder, Todtenlaken. Die Korpulenz — dick Gespenster, weit unheim=

licher als bünne.

Kirchhof, wo geliebie Gräber.

Bei dem ersten "Werda!" ruf' ich: Alle guten Beister loben Gott.

In den Flaschen sehe ich Grenel, die ihr Inhalt erzeugen wird — ich glaube im Naturalienkabinett Fla= schen mit Mifgeburten, Schlangen und Embryos zu fehen.

Der Engländer, der mit seiner Miß immer an den Babestrand geht, damit ber Unblid ber nachten Männer fie gegen Sinnlichkeit abstumpfe.

Die Parabel vom Schauspieler. Der Hund, der Esel: "Du sollst bellen, du sollst Stroh fressen!" — Der arme \*\*, er bellt schon!

#### Calmonius.

Seine Sucht nach Orbensbändern, dieser nagende Bandwurm seiner Seele. Sein Leib laboriert an einem minder lächerlichen Bandwurme.

Wenn \*\* wiederkommt, die Grisetten werden ihn zerreißen, wie die thrakischen Weiber seinen Kollegen, den Orpheus.

Fanny Elsler, die Tänzerin beider Welten.

Tragödienkritik, wo angenommen wird, der Held wolle ganz etwas Anderes, als er sagt. Durchführung des Verschweigens.

Die Hoffnung ist eine schöne Jungfrau mit kind= lichem Gesicht, aber welken Brüften, woran . . .

Ich finde in einem einsamen Gärtchen eine Rose, die allerlei Erinnerungen weckt — ihr Mund en coeur, ihr ganzes graciöses Wesen, ihr Leichtsinn, ihre Innigkeit.

Ihr Lächeln ist wie ein strahlendes Netz, sie warf es aus und meine Seele verfing sich darin, und zappelt in den holden Maschen, wie ein Fisch, seit Jahren. Ein gefühlvoll helles Auge, ruhige sinnreiche Lippen — eine schöne, lächelnte Blume — eine tiefsinnige Stimme.

Ein süßlich zerquetschtes, eingemachtes Gesicht mit ängstlich kleinlichen Augen.

Ein lächelnder Gang.

\*

Er sprudelte von Dummheit.

Ein Geficht wie ein Fötus in Weingeift.

Eine Dame, welche schon anfing, nicht mehr jung zu sein.

Sie blinzelte mit den Angen wie eine Schildwache, ber die Sonne ins Gesicht scheint.

Sie schrieb anonyme Briefe, unterschrieben: "Eine schöne Seele."

Er lobt sich so start, daß die Räncherkerzchen im Preise steigen.

Er hat es in der Ignoranz am weitesten gebracht.

Was \*\* betrifft, so sagt man, daß er von mehre= ren Juden abstamme.

1

Ein fetter Mastbritte.

1

Schön gefämmte, frifierte Bedanken.

Es steigt herab die große Racht mit ihren kühnen Sternen.

\*

Ich fah einen Wolf, der leckte an einem gelben Stern, bis seine Zunge blutete.

34

Den Mond, dessen Glanz bleich und fahl war, um= gab eine Masse gelblicher Wolken, ähnlich dem bleisar= benen Ringe, welcher Augen, die viel von Thränen be= netzt worden, zu umfäumen pflegt.

\*

Die Felsen, minder hart als Menschenherzen, die ich vergebens anklehte, öffnen sich und der schmerzlindernde Duell rieselt hervor.

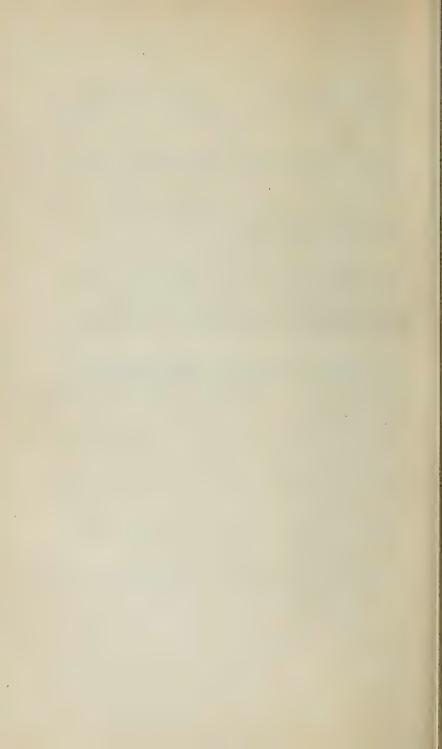

Vermischte Aufsähe und Briefe.



## Albert Methfessel.

Hamburg, Mitte Oftober 1823.

Unste gute Stadt Hamburg, die vor einigen Jahren durch das Ableben des braven, groben, herzensdiedern, kenntnisvollen und anticatalanistischen Schwenke einen noch unvergessenen Berluft erlitt, scheint jetzt hinlängslichen Ersatz dasür zu sinden, indem sich einer der aussgezeichnetsten Musiker hier niederlassen will. Das ist Albert Methsessel, dessen Liedermelodien durch ganz Deutschland verbreitet sind, von allen Bolksklassen gesliebt werden, und sowohl im Kränzchen sanstmüthiger Philisterlein als in der wilden Kneipe zechender Bursche klingen und wiederklingen. Auch Neserent hat zu seiner Zeit manches hübsche Lied aus dem Methsesselzschen Kommersbuche ehrlich mitgesungen, hat schon damals Mann und Buch hochgeschätzt. Wahrlich, man kann jene Komponisten nicht genug ehren, welche uns Liedermelodien geben, die von der Art sind, daß sie sich Eingang bei dem Volfsinn verschen. Die meisten Komponisten sind innerlich so verschässelt, versumpst und verschroben, daß sie nichts Reines, Schlichtes, kurz nichts Natischliches hervorbringen können — und das

Natürliche, das organisch Hervorgegangene und mit dem unnachahmlichen Stempel der Wahrheit Gezeich= nete ift es eben, was den Liedermelodien jenen Zauber verleiht, der sie allen Gemüthern einprägt und sie popu= lär macht. Einige unserer Komponisten sind zwar der Natur noch immer nahe genug geblieben, daß fie bergleichen schlichte Liederkompositionen liefern könnten; aber theils dünken sie sich zu vornehm dazu, theils ge= fallen sie sich in absichtlichen Naturabweichungen, und fürchten, daß man sie nicht für wirkliche Künstler halten möchte, wenn sie nicht musikalische Kunststücke machen. Das Theater ift die nächste Urfache, warum bas Lied vernachlässigt wird; Alles, was nur den Generalbaß studiert oder halb studiert oder gar nicht studiert hat, stürmt nach den Brettern. Leidige Nachahmerei, Unter= gang mancher wirklich Talentvollen! Weichmüthige Blüthenseelen wollen folossale Elephanten=Musik hervor posaunen und paufen; handfeste Kraftkerle wollen füße Rossini'sche Rosinen=Musit oder gar noch überzuckerte Rofinen=Musik hervor hauchen. Gott besser's! — Wir wollen daher Komponisten wie Methfessel ehren — und ihn ganz befonders - und seine Liedermelodien dant= bar anerkennen.

# Nachträge zu den "Reisebildern".

(H. Heine's fämmtliche Werke, Band II, S. 88 und 89.)

Die Kleine mochte wohl bemerkt haben, daß ich, während sie sang und spielte, mehrmals nach ihrer Rose hingesehen, und sie lächelte mit schlauem Blick, als ich hernach ein nicht allzu kleines Geldstück auf den zinnernen Teller warf, womit sie ihr Honorar einsfammelte.

Die Racht war unterdessen herein gebrochen, und das Dunkel brachte Einheit in meine Gesühle. Die Straße wurde leer, und der Himmel füllte sich mit Sternen. Diese blickten herab so dustig, so keusch, so rein, daß mir selbst zu Muthe wurde wie einem reinen Stern. Da nahte sich mir unversehens die kleine Harsenistin, und halb schüchtern, halb keck frug sie: ob ich ihre Rose haben wolle.

Id) war gestimmt wie ein reiner Stern, und ich antwortete Nein. Die Rose aber wurde bleich, das Mädchen erröthete, aus der Harse erklang ein leiser, ein einzelner Ton, so schwerzlich wie aus der Tiese einer todwunden Seele — und ich hatte schon einmal diesen Ton gehört, eben so vorwurfsvoll. Eine traurige Erinnerung überschauerte mich plötzlich. Es war wieder

die bammernd braune Stube, die Lampe flimmerte wieder so ängstlich, ich bob die blau gestreifte Gardine von dem stillen Bette, füsste die Lippen der todten Maria, und aus ihrem Binkel ertönte von selbst die verlassene Harfe, und es war berselbe Ton

Erschrocken sprach ich zu der kleinen Harsenistin: Na, na! liebes Kind, gieb mir deine Rose. Wenn sie auch schon zur Welklichkeit übergegangen und nicht mehr gang so frisch duftet, und wenn auch eine Rofe ohne Duft einem Weibe ohne Keuschheit zu vergleichen ist, so hat Das doch Richts zu sagen bei einem Manne, ber schon seit Jahren den Stockschunpfen hat.

Da lachte die Kleine und gab mir ihre Rose, und Das geschah auf der Straße zu Trient, vor der Bo= tega, der Albergo della Grande Europa gegenüber, im Angesicht von vielen tausend entdeckten und noch mehreren unentbectten Sternen, Die mir alle bezeugen muffen, daß die Geschichte nicht auf meinem Zimmer

passiert und keine Allegorie ist.

Ja, denk' dir nichts Boses, theurer Leser - die Sterne faben fo hell und feuid vom Simmel berab, und schienen mir so tief ins Berg. Im Bergen selbst aber zitterte die Erinnerung an die todte Maria. Ich hatte lange nicht an sie gedacht, und jetzt in Trient, wo ich eben ben Fuß auf italianischen Boben gesetzt, tauchte ihr Bild, mit wundersamem Schauer, in meiner Seele wieder hervor, und es war mir, als trate sie leibhaftig vor mich hin und spräche: "Warum haben Sie mich nicht mitgenommen nach Italien, wie Sie mir einst versprachen?" - Liebes Kind, Sie sind ja todt, sprach ich träumend. — "Süger Freund, das bischen

Todtsein hat ja Nichts zu bedeuten." — Aber wie kommen Sie hierher? Ich glaubte erst nach vielen Millionen Jahren das Bergnügen zu haben, Sie wieder zu sehen. Oder sind diese vielen Jahre schon ver=

flossen? Gott, wie vergeht die Zeit!

Ach nein, lieber Leser, es war nicht Maria selber, die im Dome gebeichtet; ich bin nicht so abergläubisch, als daß ich glauben könnte, die Todten stiegen aus den Gräbern, um die letzten geringen Liebessünden, die sie nicht einmal selbst verschuldet, abzubeichten. Auf jeden Fall aber ist es sonderbar, daß deutsche Liebe felbst bem vernünftigsten Menschen bis in Sta= lien nachspukt, und daß ich eben, lieber Leser, gleich bei meiner Ankunft im warmen, blühenden Italien dir eine Geschichte erzählen muß, die an einem deut= schen Winterabend passiert, wo falter Mordwind im Schornstein pfiff und Schneegestöber an die Fenster schlug. Aber das Gemach, worin die Geschichte passiert und worin ich mich allein mit Maria befand, ach! da war es duftig warm, der Kamin flackerte traulich, bämmernde Blumenföpfe ragten aus blanken Vasen, nickende Heiligenbilder bedeckten die Wände, Maria aber saß am Flügel und spielte eine altitaliänische Melodie. Ihr Haupt war niedergebeugt, das Licht, das vor ihr stand, warf einen gar süßen Schein auf ihre kleine Hand, und ich stand ihr gegenüber, betrachtete die bewegte Hand, jedes Grübchen, jedes Geäder der Hand — Unterdessen zogen die Tone so warm und innig in mein Herz, ich stand und träumte einen Traum von unaussprechlicher Seligkeit, die Tone wurden immer siegend gewaltiger, bann und

wann wieder hinab schmelzend in besiegter Singebung, id, ftarb, id, lebte und ftarb wieder, Emigkeiten raufch= ten vorüber, und als ich erwachte, stand sie milbe vor mir und bat mich mit schauernder Stimme, daß ich ihr die Ringe, die sie wegen des Klavierspielens ab= gelegt hatte, wieder an die Finger steden möchte. 3ch that es, und fagte ihr ein Denkwort bei jedem Ring. Bei dem Rubinenring fagte ich: Lieben Gie mich nur unbedingt; bei dem Saphir sagte ich: Sein Sie mir nur immer treu; bei dem Diamanten sagte ich: Sein Sie nur immer rein wie jetzt, und endlich drudte ich die ganze Hand an meine Lippen und fprach: Maria, warum sind Sie mir gestern im Kon= certe beständig ausgewichen, und haben nie nach mir hingesehen? Und sie antwortete mit weicher Stimme:

"Lasst uns gute Freunde sein."

Was ich dir aber, lieber Lefer, hier erzählt, Das ift kein Creignis von gestern und vorgestern, und Jahr= tausende, viele tausend Jahrtausende werden dahin rollen, ehe sie ihren Schluß erhalten, einen gewiß guten Schluß! Denn wisse, die Zeit ist unendlich, aber die Dinge in dieser Zeit, die faflichen Körper, find endlich; sie können zwar in die kleinsten Theilchen zerstieben, doch diese Theilchen, die Atome, haben ihre bestimmte Zahl, und bestimmt ist auch die Zahl der Gestaltungen, die sich gottselbst aus ihnen hervor bilden; und wenn auch noch so lange Zeit darüber hingeht, so muffen bod, nach den ewigen Kombi= nationsgeseigen dieses ewigen Wiederholungspiels, alle Geftaltungen, die auf diefer Erde schon gewesen sind, fich wieder begegnen, anziehen, abstoßen, füssen, ver=

berben, vor wie nach — Und so wird es einst geschehen, daß wieder ein Mann geboren wird ganz wie ich, und ein Weib geboren wird ganz wie Maria, nur daß hoffentlich der Kopf des Mannes etwas weniger Thorheit enthalten mag, und in einem besseren Lande werden sie sich Beide begegnen, und sich lang betrachten, und das Weib wird endlich dem Manne die Hand reichen und mit weicher Stimme sprechen: "Lasst

uns gute Freunde sein."

Aber ach! es geht doch dabei viel Zeit verloren, dacht' ich schon damals, als ich vor dem Bette stand, worauf die todte Maria lag, der schöne, blasse Leich, die sansten, stillen Lippen. Ich dat die alte Frau, die bei der Leiche wachen sollte, sich im Nebenzimmer schlasen zu legen, und mir unterressen ihr Umt zu überlassen; denn es war schon über Mitternacht, und so eine alte Frau mit rothen Augenlidern bedarf der Nuhe. Ich weiß nicht, was der Seitenblick bedeutete, den sie mir zuwarf, als sie zur Thür hinaus ging; aber ich erschrat darob im tiessten Herzen. Die kleine Flamme ter Lampe zitterte, die Nachtviolen, die auf dem Tische im Glase standen, dusteten immer ängstlicher —

Ich muß mich heut durchaus dazu bequemen, ein Materialist zu sein; denn sollte ich aufangen zu denken, daß die Todten nicht so viel' Millionen Jahre nöthig haben, ehe sie wieder kommen können, und daß sie uns schon in diesem Leben nachreisen, und daß es wirklich die todte Maria war, die im Dome zu Trient die letzte Sünde gebeichtet — Genug davon! ich will ein neu Kapitel ansangen und dir erzählen, was ich

noch außerdem in Trient geträumt habe.

### (S. Beine's Werke, Bb. II, S. 53.)

Ich liebe keine Republiken — (ich habe einige Zeit in Hamburg, Bremen und Frankfurt gelebt) — ich liebe das Königthum — (ich habe Ludwig von Baiern gestehen) — außerdem werde ich als Poet eher bestochen von Thaten der Treue, als von Thaten der Freiheit, die minder poetisch sind, da jene im dämmernden Gemüthe, diese im mathematisch lichten Gedanken ihre Wurzel haben. Dennoch liebe ich die Schweizer mehr, als die Throler. Zene sühlen mehr die Würde der Persönlichkeit.

### (5. Beine's Werke, Bb. II, S. 372.)

Ich weiß nicht, aber mich dünkt: wenn Despotismus und Stlaverei zusammen kommen, so hört man deutsche Worte und sieht man deutsche Geduld. Diese Geduld ist wohl Ursache, daß durch deutsche Soldaten immer am meisten ausgerichtet worden; die Italiäner sind gewiß eben so start und muthig wie die Dstreicher, werten aber jeder Zeit von Diesen unterjocht werden. Denn nicht der Muth, sondern die Geduld regiert die Welt.

(H. Heine's Werke, Band II, Seite 375, und Band XII, Seite 165 und 166.)

Wenn die Könige aus Faulheit oder durch andersweitige Beschäftigungen, Jago, Maitressen, Kongresse, Bälle, Baraden und Dergleichen, lange nicht regiert haben, und plötzlich in der Angst vor den Demagogen wieder geschwind die Königsunisorm anziehen und zum Regierprügel greisen, dann wollen sie in der ges

schwindesten Geschwindigkeit Alles wieder einholen, und sie strengen sich dann aus Leibeskräften an, und nehmen sich noch obendrein einige geübte Scharfrichter und derzgleichen Expedienten zu Gehilfen, und es wird drauf los regiert, daß Einem angst und bange wird. So machte es auch der König von Sardinien, und diejenisgen Demagogen, die nicht geköpft wurden, schickte er auf die Galeren; ich sah deren einige im Hafen von Genna, und ich lobte in meinem Herzen Gott, meinen Schöpfer, und die noch gnädigere preußische Regierung. Ach, in meinem Herzen musste ich gestehen, unsre deutsichen Temagogen verdienten weit eher die Galere, als Die italiänischen, und zwar wegen ihrer Dummheit und Pedanterei. Die Italiäner wussten, was sie wollten, und wollten etwas Aussührbares und Gerechtes. Sie wollten jene Ideen realisieren, die von den weisesten Menschen dieser Erde als wahr besunden worden, und wosür die besten geblutet. Sie wollten Gleichheit der Rechte aller Menschen auf dieser Erde, keinen bevorzechteten Stand, keinen bevorzechteten Glauben, und feinen König des Adels, feinen König der Pfaffen, nur einen König des Volks. Zu einer Zeit, wo fast alle Rationalitäten aufhören, wo es keine Nationen mehr giebt in Europa, sondern nur Parteien, und wo diese große Wahrheit nirgends tiefer verstanden wird, als in dem vielseitigen, kosmopolitischen Deutschland, in dem Lande, das die Humanität am ersten und tiessten gesühlt hat, just da entstand eine schwarze Sekte, die von Deutschheit, Volksthum und Ureichelsraßthum die närrischsten Träume ausheckte und durch noch närrischere Mittel auszusühren dachte. Sie waren nicht unwissend, denn sie hatten Alles

gelefen. Sie waren vielseitig in der Beschränktheit. Sie waren burchaus feine frangofisch oberflächliche De= magogen. Sie waren gründlich, fritisch, historisch fie konnten genau den Abstammungsgrad bestimmen, ber dazu gehörte, um bei der neuen Ordnung der Dinge aus dem Weg geräumt zu werden; nur waren sie nicht einig über die Sinrichtungsmethode, indem die Einen meinten, bas Schwert sei bas Altdeutschefte, Die Andern bingegen behaupteten, die Buillotine könne man immer= hin anwenden, da sie eine beutsche Erfindung sei und fonst "die welsche Falle" geheißen habe. Nichts war abgeschmackter als ihre blutdürstige Bedanterei, ich hörte fie einst disputieren, ob ein gewisser beutscher Belehrter, ber mal gegen Fries, den feinen Unstifter bes Kotsebue'= iden Meuchelmords, etwas Sartes geschrieben, ebenfalls auf die Proffriptionsliste gesetzt werden musse, und bas Resultat war, daß man den Mann durchaus nicht köpfen ober welfchfallen durfe, ehe der letzte Theil seines großen philosophischen Werks herausgekommen sei, da man dann erst sein ganzes System systematisch beurtheilen könne.

### (H. Heine's Werke, Bb. II, S. 150.)

And, die politische Resormation, die französische Revolution, hat ihre Bilderstürmer gehabt, und nicht ohne Unmuth sicht der Reisende jene zerbrochenen Kunstwerke, die nicht so leicht wie das alte System restauriert werden können, und vielleicht mehr werth waren als dieses. Nicht bloß die adligen Wappen, sondern auch die Statuen der Ahnen wurden zertrümmert, marmorne Meisterbilder wurden ironisch verstümmelt, und die heiligsten Gemälbe wurden mit frechem Pinsel geschändet. Diese Greuel sindet man auch im nördlichen Italien, absonderslich in Genua. Im Nathssaal des herzoglichen Palastes hat der Pöbel am sündbarsten gewirthschaftet, und fragt man jetzt nach jenen Standbildern der Dogen, die einst in langer Neihe dort ernsthaft gewaltig den Neisenden anblickten, so zucht man die Achsel und gesteht, daß sie

ein Opfer ber Zeit geworden.

Ich kann es daher dem bairischen Abel nicht ver= denken, wenn ihn die Fortschritte demokratischer Ge= finnung so gewaltig beunruhigen. 3hre großen Stimm= führer hatten Recht, wenn sie ihre geheimsten Besorg= nisse ganz laut aussprächen. Sie zittern für ihre Kunst= schätze, für ihre Gemäldegalerien, für ihre Bibliotheken, für all' jene Meisterwerke, die sie, eben so wie ihre italiänischen Rollegen, burch ihren gebilveten Sinn befördert und gesammelt, und die bürgerliches Gesindel nimmermehr zu schätzen und zu schonen wüsste. Das Entsetzliche sehen sie schon im Beiste, sie sehen die 3a= kobiner stürmen nach dem Palazzo Bassenheim, von den Wänten geriffen werden die Gemälde, worauf die Belbenthaten des weltberühmten Geschlechtes von den großen Malern gemalt find, zertrümmert werden die Statuen aller jener großen Baffenheime, die in allen Jahrhunderten den Ruhm Deutschlands verbreitet haben und dafür von Deutschlands Dichtern gefeiert wurden, in Liedern und Sagen, mit Sang und Klang. Und haben sie solchermaßen alle historischen Denkmale vernichtet, so find jene Jakobiner fogar im Stande zu lachen und zu leugnen, daß es jemals Bassenheime gegeben habe.

Scherz und Baffenheims bei Seite, ich barf, ber

Wahrheit wegen, nicht unerwähnt laffen, daß sich der italianische Abel vom deutschen sehr vortheilhaft unterscheidet. Wenn ich irgend einen beutschen Baron in italianischer Gesellschaft beobachtete, so musste mir jener Unterschied recht auffallen. Dieser besteht aber nicht bloß darin, daß der Italiäner von seinen Dichtern und Künstlern, der deutsche hingegen nur von seinen Pferden und noch dümmeren Ahnen spricht, sondern daß Letzterer wirklich Richts als ein Stallfnecht ift, der von Stall= knechten stammt und nach dem Stalle riecht, während Jener seinen Dante, Rafael und Michel Angelo nicht bloß bespricht, sondern auch fühlt, so daß der Italianer. wenn er auch jetzt an produktiver Poesie fehr arm ist, doch noch den alten Kunstsinn bewahrt und den Frem= den damit lieblich anweht, gleich einem Bettler, der ein Fläschehen mit Rosenöl in den Händen gehabt hat und noch immer nach Rosen buftet.

Charafteristischer ist jene Thätigkeitsliebe, die den italiänischen Udel von dem deutschen unterscheidet.

(H. Heine's Werke, Bd. II, E. 179.)

Wie alt halten Sie sie? Ungefähr elf und zwanzig.

Was will Das sagen? Meinen Sie etwa ein und

breißig?

Gott bewahre! Er giebt gar keine Frau, die dreis fig Jahr' alt wäre. Aus den Zwanzigen geht's gleich in die Vierzig. Auch habe ich noch keine Frau gefun= den, die fünfzig Jahr' alt war; aus den Bierzigen geht's gleich in die Sechzig.

Ist Mylady jetzt von Mylord geschieden?

Ich weiß nicht, aber so Biel weiß ich, der kalte, gähnende, schwerfällige Engländer passte nicht zu einer ätherischen Irländerin, die mit ihrem Herzen voll Sonne und ihrem Kopse voll Blumenwitz die ganze Welt als ihr Spielzeug betrachtete. Da entstand viel Kummer, und es ist wunderbar, wie Viel so ein zartes Bild ertragen kann, dessen Anblick schon und so tief rührt, daß wir die Natur grausam nennen, die ein solches Wesen, das nur auf indischem Blumenboden wandeln sollte, dem nebelkalten England und dessen plumpen Fäusten preisegegeben.

### (H. Heine's Werke, Bb. II, S. 180.)

Es ist Schade, Herr Doktor, daß Sie keinen bessern Titel haben, von wegen der Präsentation. Ich wollte, Sie wären von Udel.

D, edler Marchese! Sein Sie beswegen nur außer Sorge. Sie dürsen mich immerhin für einen Edelmann ausgeben. Etwaigen Mangel au Uhnen ersetze ich durch testo mehr Schulden, und was meinem Adel auf der einen Seite sehlt, Das wird also anderseitig wieder vollauf tompensiert. Ich will mir nächstens einen Stammsbaum von lauter Gläubigern ansertigen lassen. Wüsste ich nur, wie die Kerls alle heißen und wo sie sich jetzt aushalten. Nur die zudringlichen Gesichter und äußern Mißformen stehen mir noch im Gedächtnis, die Namen selbst aber habe ich rein vergessen. Und doch möcht man zuweilen wissen, wo die Seinigen auf dieser Erde

weilen! Da ich jetzt auch die Namen urkundlich haben muß, so weiß ich mir wahrlich nicht anders zu helsen, als daß ich eine Personalbeschreibung meiner Gläubiger in den Hamburger Korrespondenten setze, daß ich sie gleichsam mit Steckbriefen versolge, und darin ganz genau ihre Gestalten, Gesichter und sonstige Gebrechen beschreibe und sogar die Kleidung, welche sie bei meiner Abreise getragen.

### (H. Heine's Werke, Bb. II, S. 185.)

Hätt' ich aber doch Rothschild sein Geld! Was hilft's ihm? Er hat doch keine Bildung, er versteht so Viel von Musik wie ein neugeborenes Kalb, und von Malerei wie eine Katze, und von Poesie wie Apollo— so heißt mein Hund. Wenn solche Menschen mal ihr Geld verlieren, existieren sie nicht mehr. Ich habe inner= lich mein Bergnügen, wie sich der Mensch bei mir per= fektioniert. Dann und wann gebe ich ihm felbst Unter= richt in der Bildung. Ich fage ihm oft: Was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg, aber Bilbung bleibt. Ich zeige ihm als Exempel seinen Freund Neb= bich Avolf Goldschmidt; der Junge hatte Geld verdient und hat noch mehr haben wollen und so viel wie Roth= schild, und hat wieder Alles verloren und ist wieder ein gemeiner Mensch, ein ganz todter Mensch, der den Leuten weißmachen möchte, er lebe noch ein bischen, und fich Nachts vor den Spiegel stellt und sich selber erzählt, wie viel' Millionen er einst beseffen — benn kein Un= drer will die alte Geschichte mehr anhören.

Ja, Marchese, wenn so ein Ikarus der Sonne Roth= schild zu nahe kommt, dann verbrennt er sich die staats= papiernen Flügel und stürzt hinab ins Meer der Nich=

tigfeit.

Mit dem Geld, Doktor, geht bei solchen Leuten Ehre und Charakter versoren. Wenn ich aber, was Gott verhüte, mein Geld verliere, so bin ich doch noch immer ein großer Kunstkenner, ein Kenner von Malerei, Musik, und Poesie.

#### (H. Heine's Werke, Bb. II, S. 222.)

Gedichte? Gott behüte mich vor Gedichten und vor allerlei Gedanken, die bloß Gedanken sind — ich bin ein Praktikus, ein Weltmensch — Berzeihen Sie, ich dachte nicht dran, daß Sie selbst Gedichte machen, schöne Gedichte, ich habe sie sogar gelesen, um mir ein paar Devisen sir Lotterieloose daraus abzuschreiben, doch, aufzrichtig gestanden, es sind wenig' Gedanken drin, die ich brauchen kann; mein Schwager Mendel und mein Bruder Moritz haben mir sogar geholsen beim Lesen und wir haben oft gesagt: Wenn der Doktor Heine seinen Verstand auf etwas Bessers legte und ein ordentlich Geschäft ansinge, so könnte er ein großer Mann werden, — und, aufrichtig gesagt, was besingen Sie immer die See? Ich din selbst in Eurhaven gewesen und hab' mir die See angesehen. Was kann man Viel davon sagen? Es ist ja Nichts als Wasser und wieder Wasser.

Es ist etwas Wahres in Ihren Worten, Herr Huacinthos; jenseits des Jordans denken viele Leute wie Sie — Aber sagen Sie mir, was haben Sie eben ge-

schrieben?

(S. Beine's Werke, Bt. II, S. 228, und Bt. XII, S. 16—18.)

Solche Bücher lässt du drucken! Theurer Freund, du bist verloren! Willst du Geld und Ehre haben, Musst du bich gehörig ducken.

Nimmer hätt' ich bir gerathen, So zu sprechen von dem Bolke, So zu sprechen von den Pfaffen Und von hohen Botentaten!

Theurer Freund, du bist versoren! Fürsten haben lange Urme, Pfaffen haben lange Zungen, Und das Volk hat lange Ohren.

Diese Verse, die eigentlich der Extrakt eines seche Bogen langen Briefes sind, ben mir, furz nach Erschei= nung bes zweiten Bandes der "Reisebilder", ein Freund geschrieben hat, hüpfen mir eben durche Gedächtnis, und find Schuld, daß ich ben ehrlichen Birich Snacinthos nicht weiter sprechen lasse. Ich pflege sonst Richts zu fürchten; die Pfaffen begnügen sich, an meinem guten Niamen zu nagen, und glauben auf diese Weise ber Macht meines Wortes entgegen zu wirken; vor bummen Fürsten schütze ich mich, indem ich nie einen Fuß auf ihr Gebiet setze und ihnen badurch keine Gelegenheit zu dummen Streichen gebe; aber vor Nathan Roth: schild empfinde ich zitternde Angst. Che ich mich Dessen versehe, schickt er mir einige Könige, ein paar Makler und einen Gendarm auf die Stube und lässt mich nach der ersten, besten Festung abführen. Ich friege Angst - bin ich in diesem Augenblick auch ganz sicher? Ich

glaube: ja, benn ich befinde mich in Preußen, in einem freien, rechtsinnigen, klugen Staate, ben ich ehemals in jugendlicher Beschränktheit nicht genug zu schätzen wusste, den ich jetzt aber, nachdem ich andre Länder gesehen habe, täglich mehr achten und sogar lieben lerne, so daß es mir ordentlich schmerzlich ware, wenn er jemals ben Mißgriff beginge, mich einzustecken und sich dadurch zu blamieren — ja wahrlich, ich gebe hiermit der preußi= schen Regierung ben Wink, im Fall sie es mat für vienlich halten follte, mich einzustecken, bei Leibe keinen öffentlichen Eklat zu machen, sondern sich direkt an mich felbst zu wenden, und ich werde mich dann unverzügsich freiwillig nach berjenigen Festung, die man mir nur zu bestimmen hat, hinbegeben, ohne im mindesten dem Bu= bliko den wahren Grund meines dortigen Aufenthalts merken zu laffen. Kann man mehr von mir verlangen? Kann man zarter fühlen, als ich? Das ist wahrer Ba-triotismus, wenn man lieber sich selber als Volontär auf die Festung setzt, ehe man dem Staat Belegenheit giebt, sich zu blamieren!

Ich sehe in diesem Augenblick, wie den ältesten Staatsmännern die Thränen der Rührung aus den Augen stürzen; nein, rusen sie Alle aus, wie sehr haben wir diesen Menschen verkannt! Welch ein Gemüth! Ja, ihr kennt noch nicht den ganzen Umfang dieses Gemüthes; denn wisst, aus patriotischer Vorsorge habe ich sogar jeht schon meine Freunde darauf vorbereitet, daß ich nächsten Sommer einige Monate in Spandau zubringen würde, und Das that ich, damit ich ganz sicher bin, daß die wirklichen Ursachen eines etwaigen Aufenthalts daselbst nimmermehr errathen würden. Ihr seid aerührt

auch ich bin es, die Thränen rinnen, ich höre euch weisnend ausrusen: "Dieser edle Mensch, dieser zweite Regulus, soll nicht auf die Festung kommen, lieber wollen wir selbst statt seiner dort sitzen" — Aber ich, ich sage euch, ich will hin, ich habe mich auf diese großsmüthige That schon ganz eingerichtet, ihr verderbt mir das edelste Ausopfrungsvergnügen — "Nein, nein, hör ich euch wieder entgegnen und schluchzen: Keine Festung, sondern tausend Thaler Zulage!" — Welch ein Zeitzalter! werden einst die Nachkommen, die dieses Buch lesen, mit Staunen ausrusen, welch ein Zeitalter, wo die Regierungen und die armen Schriftsteller sich wechs

felseitig an Großmuth zu überbieten suchten! -

Du siehst jetzt, lieber Leser, wie gut ich mich mit der Regierung stehe. Sei also nicht gleich anastlich, wenn ich mal laut heraussage, was Undre so gar heim= lich verschweigen. Sei nur ohne Sorge, wir Beide haben Nichts zu ristieren. Du, lieber Lefer, fannst sagen, du habest es, sobald du es ausgelesen, mit Un= willen fortgeworfen, es fei ein schlechtes Buch ohne Salz und Geheimrath Edymalz, voll Immoralität und Gesfährlichkeit — du verstehft mich. Man kann dir dann Nichts anhaben. Was mich felbst betrifft, so habe ich eben so Wenig zu riskieren, ich fage, wie Luther in fei= nem Briefe an Neuchtin: nihil timeo, quia nihil habeo. Gottlob! fie haben mir Nichts gegeben auf biefer Welt, und ich habe baher Nichts zu verlieren. Es wäre fehr politisch gemesen, wenn fie mich unter einer Last von Staatswürden niedergebeugt hatten; jetzt flattere ich ihnen über die Häupter weg, forglos und leicht wie ein Bogel, und finge Freiheitelieder, felbft ein Lied und ein

Bild der Freiheit. Freilich, obgleich man bei unserer jetzigen Civilisation überall seine Bequemlichkeit findet, so möchte ich mir doch zuweilen ein eignes Sofa und eignes liebes Weib anschaffen; aber es könnte mich im Nothfall genieren, ich hätte zu viel Sorge für mein Gepäck, und mit dem Besitzthum käme auch die Furcht und die Knechtschaft. Es verdrießt mich schon genug, daß ich mir vor Kurzem ein Theeservice angeschafft habe — die Zuckerdose war so lockend schön vergoldet, und auf einer der Tassen war niein Liebling, der König von Baiern, und auf einer andern Taffe war ein Sofa und eheliches Glück ganz vorzüglich gemalt. Ich hab' mahr= haftig schon Sorge, was ich mit all dem Porzellan an= fange, wenn mir plötzlich die Regierung eine Mission ins Ausland gäbe und ich über Hals und Kopf abrei= sen sollte; — oder gar wenn ich aus eignem Triebe einer festen Anstellung entsliehen müsste. Ich fühle jetzt schon, wie mich das verdammte Borzellan im Schreiben hinzbert, ich werde so zahm vorsichtig, ich schmeichle oft aus Angst — am Ende glaube ich noch, der Porzellanhänder war ein östreichischer Polizeiagent und Metternich hat mir das Porzellan auf den Hals geladen, um mich zu zähmen. Ja, ja, das Bild des Königs von Baiern sah mich so lockend an, und eben Er, der liebenswürdigste der Könige, war der Köder, womit man mich sing. Aber noch bin ich ftark genug, meine Porzellanfeffeln zu brechen, und macht man mir den Ropf warm, mahr= haftig, das ganze Service, außer der Königstasse, wird zum Fenster hinausgeschmissen, und wer just vorbei geht, mag sich vor den Scherben hüten.

Je mehr ich mein Porzellan betrachte, besto mahr=

scheinlicher wird mir immer der Gedanke, daß es von Metternich herrührt. Ich verdenke es ihm aber nicht im mindesten, daß er mir auf solche Weise beizukommen sucht. Wenn man kluge Mittel gegen mich anwendet, werde ich nie unmuthig; nur die Plumpheit und die Dummheit ist mir satal. Auch hab' ich außerdem ein gewisses tendre für Metternich. Ich sasserdem ein gewisses tendre für Metternich. Ich sasserdem ein siberzeugt: der Mann, der den Berz besitzt, wo der flammende, liberale Iohannisberger wächst, kann im Herzen den Servilismus und den Obsturantismus nimmermehr lieben. Es ist vielleicht eine Weinlaune von ihm, daß er der einzige freie und gescheite Mann in Östreich sein will. Nun, Ieder hat seine Laune, und ich will auch Metternich die seinige hingehen lassen. Auf keinen Fall will ich es mit ihm verderben; ich will nächstens in Wien gebratene Hähnderl essen.

Auch mit den Rothschilden will ich es nicht verder= ben, und ich will nächstens in einem besonderen Buche ihren Werth noch besonders anerkennen und ihre Ver=

dienste preisen.

In der That, wenn ich über die Staatsökonomie dieser letzten Zeiten nachdenke, so wird es mir immer klarer, daß ohne die Hilfe jener Menschen die allgemeine Finanzverlegenheit in den meisten Staaten von den Revolutionären benutzt worden wäre, um die Masse Bolks zum Umsturz der bestehenden Ordnung oder Unordnung zu verleiten. Denn der Ausbruch von Revolutionen wird gewöhnlich durch Geldnoth herbeigeführt, und dieser abhelsend hat das Rothschild'sche System, beicht die Ruhe Europas erhalten. Ja, dieses System,

oder vielmehr Nathan Rothschild, dessen Erfinder, scheint jene Ruhe noch in sofern zu begründen, daß zwar die einzelnen Staaten nicht badurch abgehalten werden, ge= gen einander nach wie vor Krieg zu führen, aber nims mermehr das Volk so leicht im Stande sein wird, sich gegen seine Regierungen aufzulehnen. Freilich, Die frommen Diener der Religion behaupten täglich: wenn man ihnen wieder ihre Abteien, Zehnten und sonstigen Gerechtsame zurückgäbe und ihnen überhaupt freie Band ließe, würden sie durch ihre Erziehungsmethode und bestannten Hausmittelchen die neue Generation zu solch legitimer Dummheit erziehen, daß es dem dümmsten Minister leicht sein folle sie zu regieren, und folglich die Ruhe von Europa auf immer gesichert sein würde. Aber diese schwarzen Pädagogen lügen oder irren sich, wir lassen uns nicht mehr dumm machen, und nicht mehr in unserer Dummheit, sondern vielmehr in unserer Klugheit findet die Regierung jetzt die besten Ga= rantien ihrer Sicherheit. Die Religion ist nicht mehr im Stande, den Regierungen die Ruhe der Bölfer zu verbürgen, und das Rothschild'sche Anleihesustem vermag Dieses viel sicherer, es besitzt die moralische Zwangs= gewalt, die in der Religion erloschen, es mag jest ais Surrogat derselben dienen, ja es ist eine neue Religion, die beim Untergang der älteren Religion die praktischen Segnungen derselben ersetzen wird. Wundersam genug, sind es wieder die Juden, die auch diese neue Religion erfunden . . .

. . . . Das gemeuchelte Judäa war liftig wie der sterbende Nessus, und sein vergistetes, mit dem eignen

Blute vergiftetes Gewand verzehrte so wirksam die Kraft jenes Herkules, daß die gewaltigen Glieder ermatteten, daß ihm Panzer und Helm absiel von dem welken Leib, daß seine mächtige Schlachtstimme herabsiechte zu betenstem Gewimmer — so elend, eines langsamen Jahrtausfendtodes stirbt Rom durch das judäische Gift.

### (H. Heine's Werte, Bb. II, S. 353.)

Endlich kam ber große Tag, dem noch ein größerer Abend folgen sollte. Ich stand schon um acht Uhr auf, und eilte nach dem Garten Boboli, wo ich jeder Cy= presse und jeder Statue zuflüsterte: Beute ist Francesta's Benefiz, heute wird sie tanzen — Aber die dunkeln Bäume blieben unbeweglich und die weißen Marmor= bilder verzogen keine Miene. Nachher, um die Zeit zu tödten, machte ich die Runde durch alle Kirchen. Meine Brust war so voll, daß selbst der Dom mir heute zu eng erschien. In San Lovenzo musste ich laut lachen über die Verschwendungspracht der Medicis — D ihr Armen, was nützen euch all' die reichen Grab= steine! Ihr könnt Franceska nicht tanzen sehen! In Santa Croce ging ich lange auf und ab und las vor Langeweile die Inschriften der Grabmäler — ich suchte den Namen Boccaccio, aber ich fand ihn nirgends. Wa= rum findet man ihn nicht in Santa Croce? Gleichviel! diese Frage ehrt ihn mehr als das glänzendste Denkmal. Ist Aretino da? Ja, er ist da, benn Keiner lässt sich das Bergnügen nehmen, das Grab eines obsturen frommen Geistlichen, Namens Aretino, für das Grab bes lustigen Spötters zu halten, und so hat Diesem ber

weise Zufall ein Monument gesetzt, das ihm die bc= denkliche Alugheit versagt hätte. Michel Angelo, Dante, Gatileo — diese Namen konnten mich heute nicht rühren.

Die Verzweiflung der Unruhe trieb mich nach der Galerie Uffizi. In der Tribune, vor der Statue der medicäischen Benus, saß in einem hohen Seffel mein Freund, der Marchese di Gumpelino, ganz versunken in Runftbetrachtungen, die er dann und wann seinem Be= dienten, der hinter ihm stand, zuflüsterte. Da mich Beide nicht bemerkten, so erhorchte ich folgendes Gespräch: Hirsch, betrachte mal die Beine!

Berr Gumpel, was thu' ich mit den Beinen?

Es geschieht Alles zu beiner Bilbung! Betrachte mal Die Beine! Gott! Gott! Die Beine -

Ich finde sie sehr schmutzig —

Die Urme sind neu, auch ber Kopf ist mahrschein= lich neu, und Ginige fagen: viel zu flein. Aber Gott! Gott! die Beine — Da oben hängt die Benus von Tizian, da kannst du gleich sehen, daß die Malerei nicht so Biel leisten kann wie die Bildhauerkunst. Aber das Fleisch! Gott! Gott! was für Fleisch! — Tizian, mit tem Zunamen Bercelli, ist geboren in Benedig im Jahre 1477, gestorben im Jahre 1576.

Und Das foll ich Alles im Kopf behalten, Herr Gumpel? Was soll ich thun! Ich muß auf meinen alten Tagen noch bie Beine von ber Benus auswendig lernen, damit ich mich im Nothfall als ein gebildeter Mensch prostituieren kann. Ich sag' im Nothfall, benn so lange ich in Hamburg bleibe, hab' ich es nicht nöthig - aber, man kann nicht wissen, ich komme vielleicht

nach einem andern Ort — —

Um einem Kunstgespräch zu entgehen, schlich ich wieder fort, ohne daß weder der Herr noch der Diener mich bemerkten, und ergab mich andern Versuchen, die Zeit zu morden, worunter auch das Mittagessen gehörte, sowie auch ein Vesuch bei Signora Laura, wohin mich ihr eigner Liebhaber, mein Freund William, der mich am Arno tras, mit Gewalt hinschleppte Aber alle Entsfaltungen ihrer Schönheit, ja sogar ihre kleinen Unartigkeiten konnten meine Gedanken von Franceska nicht abwenden, und als es Sechs schlug, küsste ich William und seine Geliebte und eiste von dannen.

Sei mir nicht böse, William, daß ich dich so unbarmherzig verließ Nächst Franceska und Mathilve, bist du mir die liebste Erinnerung aus Italien. Wie oft, wie siß oft lachten wir über unsre wechselseitigen Persidien! Wie glücklich war ich, wenn ich deine schöne Stirn küssen und ganz freundschaftlich mit einem allerliebsten Geweih verzieren konnte! Weißt du noch, wie du auf dem Ponte Vecchiv, just auf der Stelle, wo einst der große Buondelmonte erstochen worden, mit Verwundrung bemerktest, daß ich deine Stiefel trüge? Du warst aber ganz zusrieden mit meiner Ausrede: daß sie neben Laura's Sosa gestanden, wo ich sie im Dunkeln statt der meinigen angezogen. Noch jetzt trage ich diese lebernen spolia opima

Genug davon, ich habe jetzt zu erzählen, wie mich die Ungeduld nach Signora Franceska's Wohnung trieb. Ich rieche wieder Duft von Signora Lätizia's Pomaden, ich höre wieder Guitarrentöne und den seuszenden Gesfang des Prosessors:

Ach, dieser Busen öffnet der Freude sich wieder, Amenaide! du mein einzig Sehnen! Du meiner heißen Thränen Und meiner Wünsche einziges Ziel!

Signora Lätizia stand vor ihrem kleinen Spiegel und machte große Toilette, ließ sich von dem armen Bartolo statt des Spucknäpschens heute das Schminktöpschen vorhalten, und stieß dann und wann einige wilde Recitative herver, die der Prosessor mit Guitarrensturm begleitete.

Auf dem Sosa aber lag die schöne Franceska, noch ganz in ihrem schwarzseidenen Regligé, und lächelnd wie ein Kind an seinem Geburtstag.

#### (S. Beine's Werke, Bb. II, S. 217.)

Wir spielten alte Zeit, oder vielmehr junge Zeit, da die unfre alt und grau ist, und selbst unser Amor greise Haare und müde Augen hat — Ich hatte den Himmel in meinen Armen und vergaß der Erde und des Vaterlandes und der lieben Landsleute, die da oben am Eispol saßen, bis an den Nabel im Schnee, und solglich sehr tugendhaft waren, und Moralkompendien, Erbauungsbücher und Dogmatiken schrieben.

#### (H. Heine's Werke, Bb. II, S. 377.)

"Bas hat er gethan?" riefen wir alle Drei, als ein ziemlich wohlgekleideter junger Mensch, mit Ketten beladen, vorbei geführt wurde. Auf seinem blassen Gesichte lag Avel und Betrübnis, und mehr gleich einem Märthrer, als gleich einem Verbrecher, schritt er ruhig zwischen zwei Sbirren, die wie Banditen aussahen, rothe Mützen auf den Häuptern, in den Händen eine Art schäbiger Stutzslinten, die alte Jacke von olivenfarbigem Manchester wie ein Dolman über die Schultern geworfen.

Er hat Jemanden umgebracht, berichtete uns Einer ber Borübergehenden.

Der arme Mensch! seufzte Signora.

Du mufft aber nicht glauben, lieber Lefer, als ob biefer Seufzer bem Ermordeten gegolten, sondern er galt bloß dem Mörder, indem Diefer in Italien als Gegenstand des Mitleids betrachtet wird. Der Mord ist hier nicht sowohl eine That, als vielmehr ein Ereignis, und wessen Sande baran Schuld waren, wird bedauert. Sogar der prämeditierte Meuchel= mord wird entschuldigt. Man scheint Dergleichen als eine Art Justizpflege zu betrachten, und wirklich, in einem Lande, wo die Gesetze so mangelhaft sind und so schlecht verwaltet werden, ist eine solche Selbsthilfe, als eine lette Personalinstanz, mehr als bei uns zu verzeihen. Der Mord ist bei den Italianern in den meisten Fällen gleichsam ein Gewohnheitsrecht, und unfre historische Schule müsste ihn hier, wenn sie ihren Principien treu bleibt, ganz in Schutz nehmen und als das beste, vollgültigste Recht zu fanktionieren suchen, wie manche andre Gewohnheitsrechte, die eben= falls mit Vernunft und Religion in Widerspruch îteben.

Es ist ein Dieb, verbesserte ein andrer Borüber=

gänger, und Signora fagte ruhig: So mag er in Gottes

Namen hängen.

Bundre dich nicht über diese Härte, lieber Leser. Die Italiäner, bei ihrem civilisierten Gesühl, verabsscheuen den eigentlichen Diebstahl, obgleich sie, von Armuth gedrängt, auf alle mögliche Weise den Fremben zu beeinträchtigen suchen, und so voll List und Trug sind, daß Mylady einst sehr richtig bemerkte: "Wenn Europa der Kopf der Erde ist, so ist Italien daran das Diebsorgan." Aber ich wiederhole nochmals: sie sind Diebe, die nicht stehlen, ja ihre Liebenswürdigkeit raubt uns sogar allen Unmuth, wenn sie uns das Geld aus der Tasche locken.

Hängen? sagte Milady mit einem bitteren Tone und warf einen tabelnden Blick auf Signora, die schon gleich vergessen, was sie gesagt, und wieder träumerisch in die Welt hinein lächelte. Hängen? Wenn ich König wäre, ließe ich keinen Menschen hängen, dessen ganzes Verbrechen darin besteht, daß er eigenhändig den Leuten die Kehle abgeschnitten oder ihnen eigen-händig die Taschen geleert, ohne sich hierzu eines Feldmarschalls oder eines Finanzministers zu bedienen.

Aber der arme Mensch war weder Mörder noch Dieb, im Gegentheil, er war ein Karbonaro, wie uns

ein Abbate nähere Auskunft gab.

Er ist ein Feind des Thrones und des Altars, sagte uns dieser geistliche Herr; er ist einer jener gefährlichen Menschen, die sich gegen ihren Fürsten und selbst gegen Gott verschworen. Man sollte hier in Toskana sie nicht zu milde behandeln, sondern sie, wo man sie ergreift, gleich köpfen lassen oder gebrand-

markt auf die Galere schicken, wie in Piemont und Neapel.

Ich verstehe Sie, antwortete ich ihm; da er aber mich nicht verstanden, sagte er noch einige salbungsvolle Worte und reichte mir beim Abschied die Hand.

Es war eine weiche, wurmweiche Dand, und so faulend nachgiebig, daß ich fast fürchtete, sie bliebe mir

in Sänden.

D bu Schuft Gottes! rief ich, bu bift nicht werth, auf toskanischem Boden zu wandeln. Ich weiß nicht, ob der Herzog von Lucca, welches doch mitten im Tosfanischen liegt, so edel deuft wie der Großherzog in Florenz; aber ich habe doch im Luccesischen Nichts von jenen Hinrichtungsschrecknissen und Regierungs= schandthaten gehört, deren Runde uns täglich aus an= bern Theilen Italiens zu Ohren fam. Der Groß= herzog von Toskana selbst ist einer der humansten und liberalsten Menschen, die es giebt, im Florentinischen fühlte ich mich so frei, als wäre ich in Baiern, und zahllose politische Flüchtlinge und Exilierte finden dort ein ungestörtes Usul. Wie sehr die Feinde des oft= reichischen Princips Unrecht haben, wenn ihr Unmuth auch das öftreichische Regentenhaus trifft, sieht man hier in Tosfana, indem der Großberzog ein öftreichi= scher Pring ist, eben so wie einst Joseph II., einer der größten Menschen der Welt, und Das ist doch gewiß noch Mehr, als ein großer Kaiser. Bei der Rinderlosigfeit ihres Fürsten sind die Florentiner fehr in Augst, daß ihr schones, freies Land an die oft= reichischen Erbstaaten und der Metternich'schen Politik anheim fallen möge. Wenn ich letztere mit empörter

Seele verabschene, so unterscheide ich ebenfalls wieder die Politik von dem Manne selbst. Kann ich mir's doch nicht denken, daß ein Mann, dem der Johannisberg gehört, der beste Wein der Welt, auch im Herzen ein Freund des Obskurantismus und der Sklaverei sein sollte!

#### (H. Heine's Werke, Bb. II, S. 354.)

Nur in der Dunkelheit kann der Katholicismus uns bezwingen; der lichte Tag verscheucht den Eindruck seiner trüben Schatten.

#### (5. Seine's Werke, Bb. II, S. 343.)

Ich habe jetzt die Gesichter gesehen, die zum Katholicismus gehören, und zwar in der besten Beleuchtung. Was ich darauf entdeckt, lässt sich schwerzlich wieder erzählen, denn jeder Mönch und Priester, wie jeder Mensch überhaupt, hat ein anderes Gesicht, und da sich die Menschen so wenig gleich sehen, möchte es mich sogar bedünken, als ob man irrig und folglich sündlich handele, wenn man sie nach äußeren Abzeichen in Klassen theilt und über diese Klassen nun ein bestimmtes Kompendivurtheil ausspricht — wie vielleicht ich selbst in einem der früheren Kapitel. Die Kutte macht nicht den Mönch — eben so wenig wie die Unisorm eines Generaladjutanten den Helden macht. Wechseln Beide ihre Kleidung, so mag mancher Mönch wie ein Held und mancher Generaladjutant wie ein Wönch aussehen, und in diesem Fall gäbe es vielleicht bessessen und größere Heldenthaten.

(5. Beine's Werke, Bb. II, S. 380.)

Alle Religionen sind heilig, denn bei aller Verschieden= heit der äußeren Formen hegen sie doch ein und den= selben heiligen Geist. Das ist die Religion der Reli= gionen.

### Verschiedenartige Geschichtsauffassung.

Das Budy der Geschichte findet mannigfaltige Auslegungen. Zwei ganz entgegengesetzte Ansichten treten hier besonders hervor. — Die Einen sehen in allen irdischen Dingen nur einen troftlosen Kreislauf; im Leben der Bölker wie im Leben der Individuen, in diesem, wie in der organischen Natur überhaupt, seben fie ein Wachsen, Blühen, Welken und Sterben: Früh= ling, Sommer, Herbst und Winter. ,, Es ist nichts Neues unter der Sonne!" ist ihr Wahlspruch; und selbst dieser ist nichts Neues, da schon vor zwei Jahr= tausenden der König des Morgenlandes ihn hervor ge= seufzt. Sie zucken die Achsel über unsere Civilisation, die doch endlich wieder der Barbarei weichen werde; fie schütteln den Ropf über unsere Freiheitskämpfe, die nur dem Aufkommen neuer Tyrannen förderlich seien; sie lächeln über alle Bestrebungen eines politischen Enthusiasmus, der die Welt besser und glücklicher machen will, und der doch am . Ende erfühle und Richts ge=

fruchtet; — in der kleinen Chronik von Hoffnungen, Nöthen, Mißgeschicken, Schmerzen und Freuden, Irr= thümern und Enttäuschungen, womit der einzelne Mensch fein Leben verbringt, in dieser Menschengeschichte sehen sie auch die Geschichte der Menschheit. In Deutschland sind die Weltweisen der historischen Schule und die Poeten aus der Wolfgang=Goethe'schen Kunstperiode ganz eigentlich dieser Ansicht zugethan, und Letztere pflegen damit einen sentimentalen Indisserentismus gegen alle politischen Angelegenheiten des Vaterlandes allersüßlichst zu beschönigen. Eine zur Genüge wohlbestannte Regierung in Nordveutschland weiß ganz besonders diese Ansicht zu schätzen, sie lässt ordentlich Menschen darauf reisen, die unter den elegischen Ruinen Italiens Die gemüthlich beschwichtigenden Fatalitätsgedanken in sich ausbilden sollen, um nachher, in Gemeinschaft mit ver-mittlenden Predigern dristlicher Unterwürsigkeit, durch kühle Journalaufschläge das dreitägige Freiheitssieber des Bolkes zu dämpsen. Immerhin, wer nicht durch freie Geisteskraft emporsprießen kann, Der mag am Boden ranken; jener Regierung aber wird die Zukunft lehren, wie weit man kommt mit Nanken und Nänken.

Der oben besprochenen, gar fatalen fatalistischen Anssicht steht eine lichtere entgegen, die mehr mit der Idee einer Vorsehung verwandt ist, und wonach alle irdischen Dinge einer schönen Vervollkommenheit entgegen reisen, und die großen Helden und Heldenzeiten nur Staffeln sind zu einem höheren gottähnlichen Zustande des Menschengeschlechtes, dessen sittliche und politische Kämpfe endlich den heiligsten Frieden, die reinste Versbrüderung, und die ewigste Glückseitzu Folge haben.

Das goldne Zeitalter, heißt es, liegt nicht hinter uns, fondern vor uns; wir feien nicht aus bem Bara= biese vertrieben mit einem flammenden Schwerte, sondern wir müfften es erobern burch ein flammendes Berg, durch die Liebe; die Frucht der Erkenntnis gebe uns richt den Tod, sondern das ewige Leben. — "Civilisa= tion" mar lange Zeit der Wahlspruch bei den Jüngern solcher Ansicht. In Deutschland huldigte ihr vornehmlich Die humanitätsschule. Wie bestimmt die sogenannte phi= losophische Schule dahin zielt, ift männiglich befannt. Sie war den Untersuchungen politischer Fragen ganz befonders förderlich, und als höchste Blüthe dieser Ansicht predigt man eine idealische Staatsform, Die, gang bafiert auf Bernunftgründen, die Menschheit in letzter Inftanz reredeln und beglücken foll. — Ich brauche wohl die begeisterten Kampen biefer Ansicht nicht zu nennen. Ihr Sochstreben ift jedenfalls erfreulicher, als die fleinen Win= tungen niedriger Ranken; wenn wir sie einst befämpfen, so geschehe es mit dem kostbarften Chrenschwerte, mahrend mir einen rankenden Knecht nur mit der mabl= verwandten Knute abfertigen werden.

Beide Unsichten, wie ich sie angedeutet, wollen nicht recht mit unseren lebendigsten Lebensgefühlen übersein klingen; wir wollen auf der einen Seite nicht umssonst begeistert sein und das Höchste seizen an das unsnütz Bergängliche; auf der anderen Seite wollen wir auch, daß die Gegenwart ihren Werth behalte, und daß sie nicht bloß als Mittel gelte, und die Zukunft ihr Zweck sei. Und in der That, wir fühlen uns wichtiger gestimmt, als daß wir uns nur als Mittel zu einem Zwecke betrachten möchten; es will uns über-

haupt bedünken, als seien Zweck und Mittel nur konventionelle Begriffe, die der Mensch in die Natur und
in die Geschichte hinein gegrübelt, von denen aber der
Schöpser Nichts wusste, indem jedes Erschaffnis sich
selbst bezweckt und jedes Ereignis sich selbst bedingt,
und Alles, wie die Welt selbst, seiner selbst willen
da ist und geschieht. — Das Leben ist weder Zweck
noch Mittel; das Leben ist ein Recht. Das Leben will
dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden Tod,
gegen die Bergangenheit, und dieses Geltendmachen ist
die Revolution. Der elegische Indisserentismus der
Historiker und Poeten soll unsere Energie nicht lähmen
bei diesem Geschäfte; und die Schwärmerei der Zustunstsbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der
Gegenwart und das zunächst zu versechtende Menschen=
recht, das Necht zu leben, auss Spiel zu setzen. —
Le pain est le droit du peuple, sagte Saint-Just,
und Das ist das größte Wort, das in der ganzen Revolution gesprochen worden.

### Bu den "Gottern im Gril."

(H. Heine's Werte, Band VII, S. 262.)

Über die Schickfale bes alten Kriegsgottes Mars feit bem Siege ber Christen weiß ich nicht Biel zu vermel= ben. Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, daß er in ber Feudalzeit das Faustrecht benutt haben mag. lange Schimmelpennig, Reffe bes Scharfrichters von Münster, begegnete ihm zu Bologna, wo sie eine Un= terredung hatten, die ich an einem andern Orte mit= theilen werde. Einige Zeit vorher diente er unter Frundsberg in der Eigenschaft eines Landsfnechts, und war zugegen bei ber Erstürmung von Rom, wo ihm gewiß bitter zu Muthe mar, als er seine alte Lieblings= stadt und die Tempel, worin er selbst verehrt worden, fo wie auch die Tempel seiner Bermandten, so schmäh= lich verwüsten sah. Ebenfalls hieß es, daß er lange Zeit als Scharfrichter in Padua gehauft. Die barauf bezügliche Tradition will ich mit wenigen Worten hier mittheilen.

Ein junger Westfale, welcher Hans Werner hieß und um zu studieren nach Padva gereist war, hatte bei seiner Ankunft dort spät in der Nacht mit seinen Lands= leuten pokuliert. Als er nach der Herberge zurück keh= rend über den Marktplatz schritt, ergriff ihn eine so

übermüthige Laune, daß er sein Schwert aus ber Scheide zog, es an den Steinen wette und laut ausrief: "Wer mit mir fechten will, Der komme!" Der menschenleere Marktplatz glänzte still im Mondschein und die Glocke schwert, daß es klang und klirrte, und rief nochmals feine Aussorderung. Als er zum dritten Male Die frevlen Worte gerufen, nahte sich ein Mann von hoher Ge= stalt, der unter einem rothen Mantel ein breites, blankes Schwert hervor zog und schweigend damit einhieb auf ben keden Westfalen. Dieser setzte sich gleich zur Wehr, fclug seine besten Quarten und noch besseren Quinten, aber vergebens; er konnte seinen Gegner weder ver= wunden, noch entwaffnen. Des unnützen Kampfes mude, hielt Sans Werner endlich inne und fprach: "Du bist kein lebender Mensch, denn meine Mutter hat einen so guten Segen über meine Waffen gesprochen, daß mir kein lebender Mensch widerstehen kann, du bist also entweder ein Teufel oder ein Todter." — "Ich bin weder das Eine noch das Andre," antwortete Jener.
"Ich bin der Gott Mars, und stehe als Scharfrichter im Dienste der Republik Benedig. Dieses ift mein Richt= schwert. Es ift mir gang Recht, daß man eine abergläubische Schen hegt vor jeder Berührung mit mir, und das langweilige Tagesvolf bleibt mir vom Leibe. Es fehlt mir jedoch nicht an Umgang, und gar heute Nacht habe ich den Borsitz bei einem Bankett, welches Die schönsten Damen mit ihrer Gegenwart beehren wer= ben. Komm mit, wenn du keine Furcht hast!" - "Ich habe keine Furcht," antwortete Jener, "und nehme die Einladung mit Bergnügen an."

Urm in Urm schritten nun Beibe burch die öben Gaffen, hinaus vors Thor, und nachdem fie eine Strede gewandert, gelangten fie zu einem erleuchteten Barten. Als sie hinein traten, gewahrte Bans Werner geputte Gruppen, die unter den Bäumen sich ergingen und wisperten. Manche hatten einen ganz eigenthümlichen Bang, und da war besonders ein langer Mensch, deffen Beine beständig krampshaft zuckten, als hätte er das Zipperlein, und auch den Kopf immer schief auf einer Seite trug. "Ist Das Spaß oder Krankheit?" frug der Westfale seinen Gefährten, indem er darauf hindeutete. "Das kommt vom Gehenktwerden," antwortete Letzterer ganz trocken. "Was fehlt aber jenen beiden Personen," suhr Hans Werner fort, "die so mühsam, wie mit gebrochenen Gliebern, einher schwanken?"—
"Es sehlt ihnen gar Nichts," erhielt er zur Antwort;
"wenn man gerädert worden ist, behält man auch nach dem Tode eine gewisse schlottrige Bewegung." Auch die Damen hatten ein sonderbares Unsehen. Sie waren außerordentlich kostbar gekleidet, nach den bunten Moden damaliger Zeit, nur etwas abenteuerlich übertrieben, und ihr But und ihr ganges Wefen offenbarte eine frevelhafte, verruchte Üppigkeit. Manche waren darunter von außerordentlicher Schönheit, die Gesichter mehr oder minder roth geschminkt. Doch bei einigen fam eine freide= weiße Blaffe zum Borschein, und um die Lippen schwebte ein Lächeln, das zugleich schmerzlich und höhnisch. Der junge Bestfale ergötte sein Berg an dem Unblick die= fer schönen Beiber, und als man zu Tische ging, gab er einer jungen Blondine, die ihm besonders wohlgefiel, den Urm. Man speifte auf einer Terrasse, oder vielmehr

auf einem hohen Viereck, welches von Lampen = und Blumenguirlanden eingefasst; die Gesellschaft bestand aus einigen fünfzig Personen, und der Gefährte des jungen Deutschen saß gleichsam als Wirth am Oberende der Tafel. Er selber saß an der Seite der jungen Blondine, die sehr wißig war und durchaus nicht spröde schien, wenn auch seine Galanterien sehr stark gefärbt. Auch hier finden wir wieder den unheimlichen Umstand, daß das Salz fehlte. Auch noch andre Sonderbarkeiten mussten dem jungen Deutschen bei Tische auffallen. Er mussten dem jungen Deutschen bei Tische auffallen. Er sah nämlich viele schwarze Bögel, Raben und Dohlen, umher flattern, die sogar auf die Häupter der Gäste herab schossen und ihnen die Frisur zerpickten; nur mit vieler Mühe wurden sie verscheucht. Bei mehreren Damen, deren Krause sich verschoben, bemerkte der junge Westfale einen breiten blutrothen Streif, der sich rund um den Hals zog. "Was ist Das?" srug er seine Nachbarin. Diese öffnete die Häcken ihres Mieders, und an ihrem Halse kan ein ähnlicher blutrother Streif zum Vorschein, und sie antwortete: "Das kommt vom Geköpftwerden." — Ich übergehe das grauenhaft wol- lüstige Ereignis, womit das Fest schloß, und den blutigen Spaß, womit der heidnische Gott seine Gafte gu= letzt regalierte. Die Geschichte endigt ungefähr wie die, welche ich zuerst erzählte: der Held, welcher in den Armen seiner Schönen eingeschlafen, erwacht des Mor= gens auf der Schädelstätte des Hochgerichts.

## Briefe über Deutschland.

Erfter Brief.

Sie, mein herr, haben unlängst in ber Revue des deux Mondes, bei Gelegenheit einer Kritit gegen Ihre Frankfurter Landsmännin Betting Urnim, mit einer Begeisterung auf die Berfasserin der "Corinna" hinge= wiesen, die gewiß aus wahrhaften Gefühlen hervor ging; benn Sie haben zeigen wollen, wie sehr sie die heutigen Schriftstellerinnen, namentlich die Mères d'Eglise und die Mères des compagnons überragt. Ich theile in dieser Beziehung nicht Ihre Meinungen, die ich hier nicht widerlegen will, und die ich überall achten werde, wo sie nicht dazu beitragen können, in Frankreich irrige Unfichten über Deutschland, seine Bustande und ihre Repräsentanten, zu verbreiten. Nur in dieser Absicht trat ich bereits vor zwölf Jahren dem Buche der Frau von Staël "De l'Allemagne" in einem eignen Buche entgegen, welches benfelben Titel führte. Un biefes Buch knüpfe ich eine Reihe von Briefen, beren erster Ihnen gewidmet fein foll.

Ja, das Weib ist ein gefährliches Wesen. Ich weiß ein Lied davon zu singen. Auch Andre machen diese bittere Erfahrung, und noch gestern erzählte mir ein Freund in dieser Beziehung eine surchtbare Gesichichte. Er hatte in der Kirche Saint-Méry einen jungen deutschen Maler gesprochen, der geheimnisvoll zu ihm sagte: "Sie haben Madame sa Comtesse de\* in einem deutschen Artikel angegriffen. Sie hat es wichen wed Todes, wenn erfahren, und Sie sind ein Mann des Todes, wenn es wieder geschieht. Elle a quatre hommes, qui ne demandent pas mieux que d'obéir à ses ordres." Ist Das nicht schrecklich? Klingt Das nicht wie ein Schauder= und Nachtstück von Anna Radclisse? Ist diese Frau nicht eine Art Tour de Nesse? Sie braucht nur zu nicken, und vier Spadassins stürzen auf dich zu und machen dir den Garaus, wenn auch auf dich zu und machen dir den Garaus, wenn auch nicht physisch, doch gewiß moralisch. Wie kommt aber diese Dame zu einer solchen düstern Gewalt? Ist sie so schön, so reich, so vornehm, so tugendhaft, so talentvoll, daß sie einen so unbedingten Einfluß auf ihre Seiden ausübt, und Diese ihr blindlings gehorchen? Nein, diese Gaben der Natur und des Glücks besitzt sie nicht in allzu hohem Grade. Ich will nicht sagen, daß sie häßlich sei; kein Weib ist häßlich. Aber ich kann mit Fug behaupten, daß, wenn die schöne Helena so ausgesehen hätte wie jene Dame, so wäre der ganze trojanische Krieg nicht entstanden, die Burg des Priamus wäre nicht verbrannt worden, und Homer hätte nimmermehr besungen den worden, und homer hatte nimmermehr besungen ben

Zorn des Peliden Achilles. Auch so vornehm ist sie nicht, und das Ei, woraus sie hervor gekrochen, hatte weder ein Gott gezeugt, noch eine Königstochter ausgebrütet; auch in Bezug auf die Geburt kann sie nicht mit der Helena verglichen werden; sie ist einem bürgertichen Kausmannshause zu Franksurt entsprungen. Auch ihre Schätze sind nicht so groß wie die, welche die Königin von Sparta mitbrachte, als Paris, welcher die Zither so schön spielte (das Piano war damals noch nicht erfunden), sie von dort entsührte; im Gegentheil, die Fournisseurs der Dame seufzen, sie soll ihr letztes Ratelier noch schuldig sein. Nur in Bezug auf die Tugend mag sie der berühmten Madame Menelaus

gleichgestellt werden.

Ja, die Weiber sind gejährlich; aber ich muß doch die Bemerkung machen, daß die schönen lange nicht so gefährlich sind wie die häßlichen. Denn Jene sind gewohnt, daß man ihnen die Kour mache, Lettere aber machen jedem Manne die Kour und gewinnen dadurch einen mächtigen Unhang. Namentlich ift Dies in der Literatur der Fall. Ich muß hier zugleich er= wähnen, daß die französischen Schriftstellerinnen, die jett am meisten hervor ragen, alle jehr hübsch sind. Da ist George Sand, der Autor des Essai sur le développement du dogme catholique, Delphine Girardin, Madame Merlin, Louise Collet - lauter Damen, die alle Witeleien über die Grazienlosigkeit der bas bleux zu Schanden machen, und denen wir, wenn wir ihre Schriften des Abends im Bette lefen, gern persönlich die Beweise unseres Respekts darbringen möchten. Wie schön ift George Sand und wie wenig

gefährlich, selbst für jene bösen Katzen, die mit der einen Pfote sie gestreichelt und mit der andern sie gekratzt, selbst sür die Hunde, die sie am wüthendsten anbellen; hoch und milde schaut sie auf diese herab, wie der Mond. Auch die Fürstin Belgiojoso, diese Schönheit, die nach Wahrheit lechzt, kann man ungestraft verletzen; es steht Iedem frei, eine Madonna von Rasael mit Koth zu bewerfen, sie wird sich nicht wehren. Madame Merlin, die nicht bloß von ihren Feinden, sondern sogar von ihren Freunden immer zut spricht, kann man ebenfalls ohne Gesahr beleidigen; gewohnt an Huldigungen, ist die Sprache der Rohheit ihr fast fremd, und sie sieht dich an verwundert. Die schöne Muse Delphine, wenn du sie beleidigst, erzgreift ihre Leier, und ihr Zorn ergießt sich in einem greift ihre Leier, und ihr Zorn ergießt sich in einem glänzenden Strom von Alexandrinern. Sagst du etzwas Mißfälliges über Madame Collet, so ergreift sie ein Küchenmesser und will es dir in den Leib stoßen. Das ist auch nicht gefährlich. Aber beleidige nicht die Comtesse \*\*! Du bist ein Kind des Todes. Vier Bermummte stürzen auf dich ein — vier souteneurs littéraires — Das ist die Tour de Nesle — du wirst erstochen, erwürgt, ersäuft — den andern Morgen findet man deine Leiche in den Entrefilets der Presse. Ich sehre zurück zu Frau von Staöl, welche nicht schön war, und dem großen Kaiser Napoleon sehr viel

Ich fehre zurück zu Frau von Staöl, welche nicht schön war, und dem großen Kaiser Napoleon sehr viel Böses zusügte. Sie beschränkte sich nicht darauf, Büscher gegen ihn zu schreiben, sondern sie suchte ihn auch durch nicht-literarische Mittel zu besehden, sie war einige Zeit die Seele diplomatischer Intrigen, welche der Koalition gegen Napoleon voran gingen: auch sie wusste

ihrem Feinde einige Spadassins auf den Hals zu jagen, welche freilich keine Valets waren, wie die Champions der erwähnten Dame, sondern Könige. Napoleon unsterlag, und Frau von Staël zog siegreich ein in Paris mit ihrem Buche "De l'Allemagne" und einigen hunsderttausend Deutschen, die sie gleichsam als eine lebens dige Illustration ihres Buches mitbrachte.

find die Franzosen Christen geworden, und Romantiker, und Burggrafen. Das ginge mich am Ende Nichts an, und ein Bolk hat wohl das Necht, so langweilig und lauwarm zu werden, wie ihm beliebt, um so mehr, das jemals auf dieser Erde geschanzt und gekämpft hatte. Aber ich bin doch bei jener Umwandlung etwas interessiert, denn als die Franzosen dem Satan und seiner Heruse, und ich ward bei dieser Gelegenheit ein Preuße. Ja, so schrecklich das Wort klingt, ich bin es, ich bin ein Preuße, durch das Recht der Eroberung. Nur mit Noth, als es nicht länger auszuhalten war, gelang es mir, meinen Bann zu brechen, und seitdem lebe ich als Prussien liberé hier in Paris, wo es gleich nach meiner Ankunft eine meiner wichtigsten Beschäftigungen war, dem herrschenden Buche der Fran von Staöl den Krieg zu machen.

Ich that Dieses in einer Reihe Artikel, welches ich bald darauf als vollskändiges Buch unter dem Titel "De l'Allemagne" herausgab. Es fällt mir nicht ein, durch diese Titelwahl mit dem Buche der berühmten Frau in eine literarische Rivalität treten zu wollen.

Ich bin einer der größten Bewunderer ihrer geistigen Fähigkeiten, sie hat Genie, aber leider hat dieses Genie ein Geschlecht, und zwar ein weibliches. Es war meine Pflicht als Mann, jenem brillanten Kankan zu widersprechen, der um so gefährlicher wirkte, da sie in ihren deutschen Mittheilungen eine Masse von Dingen vorsbrachte, die in Frankreich undekannt, und durch den Neiz der Neuheit die Geister bezauberte. Ich ließ mich auf die einzelnen Irrthümer und Fälschungen nicht ein, und beschränkte mich, zunächst den Franzosen zu zeigen, was eigentlich jene romantische Schule bedeutete, die Frau von Staël so sehr rühmte und seierte. Ich zeigte, daß sie nur aus einem Hausen Würmern bestand, die der heilige Fischer zu Rom sehr gut zu benutzen weiß, um damit Seelen zu kömer seitdem sind auch vielen Franzosen in dieser Beziehung die Augen aufgegangen, und sogar sehr christliche Gemüther haben eingeschen, wie sehr ich Recht hatte, ihnen in einem deutschen Spiegel die Umtriebe zu zeigen, die auch in Frankreich umher schlichen, und jetzt siihner als je das geschorene Haupt erheben.

Dann wollte ich auch über die deutsche Philosophie eine wahre Auskunft geben, und ich glaube, ich hab' es gethan. Ich hab' unumwunden das Schulgeheimnis ausgeplaudert, das nur den Schülern der ersten Klasse befannt war, und hier zu Lande stutzte man nicht wenig über diese Offenbarung. Ich erinnere mich, wie Pierre Leroux mir begegnete und mir offen gestand, daß auch er immer geglaubt habe, die deutschen Philosophie sein gewisser unstischen Rebel, und die deutschen Philosophen seien eine Art frommer Seher, die nur Gottes-

furcht athmeten. Ich habe freilich ben Franzosen keine ausführliche Darstellung unferer verschiedenen Systeme geben können — auch liebte ich sie zu sehr, als bak ich sie dadurch langweilen wollte - aber ich habe ihnen ben letzten Gedanken verrathen, der allen diefen Sufte= men zu Grunde liegt, und der eben das Gegentheil ift von Allem, was wir bisher Gottesfurcht nannten. Die Philosophie hat in Deutschland gegen das Chriftenthum denselben Krieg geführt, den sie einst in der griechischen Welt gegen die ältere Mythologie geführt hat, und sie erfocht hier wieder den Sieg. In der Theorie ift die heutige Religion eben so aufs Haupt geschlagen, sie ist in der Idee getodtet, und lebt nur noch ein mechanisches Leben, wie eine Fliege, ber man ben Kopf abgeschnitten, und die es gar nicht zu merken scheint, und noch im= mer wohlgemuth umher fliegt. Wie viel' Jahrhunderte die große Fliege, der Katholicismus, noch im Bauche hat (um wie Cousin zu reden), weiß ich nicht, aber es ift von ihm gar nicht mehr die Rede. Es handelt fich weit mehr von unserem armen Protestantismus, der, um feine Existenz zu friften, alle möglichen Koncessionen ge= macht, und bennoch sterben muß: es half ihm Richts, daß er seinen Gott von allem Anthropomorphismus reinigte, daß er ihm durch Aderlässe alles sinnliche Blut aus= pumpte, daß er ihn gleichsam filtrierte zu einem reinen Beiste, ber aus lauter Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und Tugend besteht — Alles half Richts, und ein deutscher Porphyrius, genannt Feuerbach (auf Französisch fleuve de flamme) moquiert sich nicht wenig über biese Uttri= bute des "Gott-Reiner-Geift", deffen Liebe fein beson= beres Lob verdiene, ba er ja feine menschliche Galle

habe; dem die Gerechtigkeit ebenfalls nicht Biel koste, da er keinen Magen habe, der gefüttert werden muß per kas et nekas; dem auch die Weisheit nicht hoch anzurechnen sei, da er durch keinen Schnupfen gehindert werde im Nachdenken; dem es überhaupt schwer fallen würde, nicht tugendhaft zu sein, da er ohne Leib ist! Ja, nicht bloß die protestantischen Rationalisten, son= dern sogar die Deisten sind in Deutschland geschlagen, indem die Philosophie eben gegen den Begriff "Gott" alle ihre Katapulte richtete, wie ich eben in meinem

Buche "De l'Allemagne" gezeigt habe.

Man hat mir von mancher Seite gezürnt, daß ich den Vorhang fortriß von dem deutschen Himmel und Jedem zeigte, daß alle Gottheiten des alten Glaubens daraus verschwunden, und daß dort nur eine alte Jungfer sitzt mit bleiernen Händen und traurigem Bergen: Die Nothwendigkeit. — Ach! ich habe nur früher gemeldet, was doch später Jeder ersahren musste, und was damals so befremdlich klang, wird jetzt auf allen Dächern gepredigt jenseits des Rheines. Und in welchem fanatischen Tone manchmal werden die antiveligiösen Predigten abgehalten! Wir haben jetzt Mönche des Atheismus, die Herrn von Voltaire leben-dig braten würden, weil er ein verstockter Deist sei. Ich muß gestehen, diese Musik gefällt mir nicht, aber sie erschreckt mich auch nicht, denn ich habe hinter dem Mäcktro gestanden, als er sie komponierte, freilich in sehr undeutlichen und verschnörkelten Zeichen, damit nicht Jeder sie entzissre — ich sah manchmal, wie er sich ängstlich umschaute, aus Furcht, man verstände ihn. Er liebte mich fehr, benn er war ficher, baf ich

ihn nicht verrieth; ich hielt ihn damals sogar für servil. Als ich einst unmuthig war über das Wort: "Alles, was ist, ist vernünstig", lächelte er sonderbar und bemerkte: "Es könnte auch heißen: "Alles, was vernünstig ist, muß sein."" Er sah sich hastig um, beruhigte sich aber bald, denn nur Heinrich Beer hatte das Wort gehört. Später erst verstand ich solche Redensarten. So verstand ich auch erst spät, warum er in der Philosophie der Geschichte behauptet hatte: das Christenthum sei schon deshalb ein Fortschritt, weil es einen Gott sehre, der gestorben, während die heidnischen Götter von keinem Tode Etwas wussten. Welch ein Fortschritt ist es also, wenn der Gott gar nicht eristiert hat!

micht existiert hat!

Mit dem Umsturz der alten Glaubensdoftrinen ist auch die ältere Moral entwurzelt. Die Deutschen werden doch noch lange an letztere halten. Es geht ihnen wie gewissen Damen, die bis zum vierzigsten Jahre tugendhaft waren, und es nachher nicht mehr der Mühe werth hielten, das schöne Laster zu üben, wenn auch ihre Grundsätze lazer geworden. Die Vernichtung des Glaubens an den Himmel hat nicht bloß eine moralische, sondern auch eine politische Wichtigkeit: die Massen tragen nicht mehr mit christlicher Geduld ihr irdisches Elend, und lechzen nach Glückseligkeit auf Erden. Der Rommunismus ist eine natürliche Folge dieser veränderten Weltanschauung, und er verbreitet sich über ganz Deutschland. Es ist eine eben so natürliche Erscheinung, daß die Broletarier in ihrem Ankamps gegen das Bestehende die sortgeschrittensten Geister, die Philosophen der großen Schule, als Führer besitzen; Diese gehen über von

der Doktrin zur That, dem letzten Zweck alles Denkens, und formulieren das Programm. Wie lautet es? Ich hab' es längst geträumt und ausgesprochen in den Ich hab' es längst geträumt und ausgesprochen in den Worten: "Wir wollen keine Sanskülotten sein, keine frugale Bürger, keine wohlseile Präsidenten; wir stiften eine Demokratie gleichberrlicher, gleichheiliger, gleichebeseligter Götter. Ihr verlangt einsache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genüsse; wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und Komödien." Diese Wortestehen in meinem Buche "De l'Allemagne", wo ich bestimmt voraus gesagt habe, daß die politische Revolution der Deutschen aus jener Philosophie hervor gehen wird, deren Systeme man so oft als eitel Scholastik verschrien. Ich hatte leicht prophezeien! Ich hatte ja gesehen, wie die Drachenzähne gesät wurden, aus welchen heute die geharnischten Männer empor wachsen, die mit ihrem Wassengetümmel die Welt ersüllen, aber auch leider sich unter einander würgen werden!

Seitdem das mehrerwähnte Buch erschienen, habe ich sür das Publikum Nichts über Deutschland versöffentlicht. Wenn ich heute mein langes Stillschweigen

Seitbem das mehrerwähnte Buch erschienen, habe ich für das Publikum Nichts über Deutschland versöffentlicht. Wenn ich heute mein langes Stillschweigen breche, so geschieht es weniger, um die Bedürfnisse des eignen Herzens zu befriedigen, als vielmehr um den dringenden Bünschen meiner Freunde zu genügen. Diese sind manchmal weit mehr, als ich, indigniert über die brillante Unwissenheit, die in Bezug auf deutsche Geistergeschichte hier zu Lande herrscht, eine Unwissenheit, die von unseren Feinden mit großem Ersolg ausgebeutet wird. Ich sage: von unseren

Feinden, und verstehe barunter nicht jene armfeligen Gefchöpfe, bie von Zeitungsbureau zu Zeitungsbureau hausieren gehen, und rohe, absurde Berleumdungen feilbieten, und einige fogenannte Patrioten als Allii= meurs mit fich schleppen: Diefe Leute konnen auf Die Länge nicht schaden, sie sind zu dumm, und sie werden es noch dahin bringen, daß die Franzosen am Ende in Zweifel ziehen, ob wir Deutschen wirklich das Pulver ersunden haben. Nein, unsere wahrhaft ge= fährlichen Feinde sind jene Familiaren der europäischen Aristofratie, die unter allerlei Bermummungen, sogar in Beiberröcken, uns überall nachschleichen, um im Dunkeln unfern guten Leumund zu meucheln. Manner ber Freiheit, die in ber Beimat bem Kerker, ber geheimen Binrichtung ober jenen kleinen Berhafts= befehlen, welche das Reisen so unsider und unbequem machen, glüdlich entronnen find, follen hier in Frant= reich keine Ruhe finden, und die man leiblich nicht miß= handeln konnte, follen wenigstens ihren Ramen tagtag= lich beschimpft und gefreuzigt sehen.

# Die Sebruarrevolution.

Paris, ben 3. März 1848.

Ich habe Ihnen über die Ereignisse der drei grogen Februartage noch nicht schreiben können, benn ber Kopf war mir ganz betäubt. Beständig Getrommel, Schießen und Marfeillaife. Lettere, das unaufhörliche Lied, sprengte mir fast das Gehirn, und ach! das staatsgefährlichste Gedankengesindel. das ich dort seit Jahren eingekerkert hielt, brach wieder hervor. Um den Aufruhr, der in meinem Gemüthe entstand, einigerma= ken zu dämpfen, summte ich zuweilen vor mich bin irgend eine heimatlich fromme Melodie, 3. B. "Beil dir im Siegerkranz" oder "Üb du nur Treu und Redlich= keit" — vergebens! der welsche Teufelsgesang über= dröhnte in mir alle bessern Laute. Ich fürchte, die dämonischen Freveltöne werden in Bälde auch euch zu Ohren kommen und ihr werdet ebenfalls ihre verlockende Macht erfahren. So ungefähr muß das Lied geklungen haben, das der Rattenfänger von Sameln pfiff. Wieberholt sich der große Autor? Geht ihm die Schöpfungs. kraft aus? Hat er das Drama, das er uns vorigen Februar zum Besten gab, nicht schon vor achtzehn Jah= ren ebenfalls zu Paris aufführen lassen unter bem Titel "die Juliusrevolution"? Aber ein gutes Stud kann man zweimal sehen. Jedenfalls ist es verbessert und vermehrt, und zumal der Schluß ift neu und ward mit

rauschendem Beifall aufgenommen. Ich hatte einen gu= ten Blat, um ber Borftellung beizuwohnen, ich hatte gleichsam einen Sperrsitz, ba die Strafe, wo ich mich befand, von beiden Seiten burch Barritaden gesperrt murde. Nur mit knapper Noth konnte man mich wieder nach meiner Behaufung bringen. Gelegenheit hatte ich bier vollauf, das Talent zu bewundern, das die Franzosen bei dem Bau ihrer Barrikaden beurkunden. Jene hohen Bollwerte und Berschanzungen, zu deren Anfertigung Die deutsche Gründlichkeit gange Tage bedürfte, fie wer= ben hier in einigen Minuten improvisiert, sie springen wie burd Zauber aus dem Boden hervor, und man follte glauben, die Erdgeister hätten dabei unsichtbar die Hand im Spiel. Die Franzosen sind bas Bolt der Geschwindigkeit. Die Heldenthaten, die sie in jenen Februartagen verrichteten, erfüllen uns ebenfalls mit Erstaunen, aber wir wollen uns doch nicht bavon ver= blüffen lassen. Auch andere Leute haben Muth: Der Mensch ift seiner Natur nach eine tapfere Bestie. Die Todesverachtung, womit die französischen Duvriers ge= fochten haben, follte uns eigentlich nur defihalb in Berwunderung feten, weil sie feineswegs aus einem reli= giösen Bewusstfein entspringt und keinen Salt findet in bem schönen Glauben an ein Jenseits, wo man den Lohn dafür bekömmt, daß man hier auf Erden für's Baterland gestorben ift. Eben so groß wie die Tapfer= feit, ich möchte auch fagen eben so uneigennützig, war die Ehrlichkeit, wodurch jene armen Leute in Kittel und L'umpen sich auszeichneten. Ja, ihre Chrlichkeit war uneigennützig, und dadurch verschieden von jener krä= merhaften Berechnung, wonach burch ausdauernde Ehr=

lichfeit mehr Kunden und Gewinn entsteht, als durch die Befriedigung diebischer Gelüste, die uns am Ende bod) nicht weit fördern — ehrlich währt am längsten. Die Reichen waren nicht wenig darüber erstaunt, daß die armen Hungerleider, die während drei Tagen in Paris herrschten, sich doch nie an fremdem Eigenthum vergriffen. Die Reichen zitterten für ihre Geldkasten und machten große Augen, als nirgends gestohlen wurde. Die Strenge, womit das Volk gegen etwelche Diebe ver= fuhr, die man auf der That ertappte, war Manchen sogar nicht ganz recht, und es ward gewissen Leuten beinahe unheimlich zu Muthe, als sie vernahmen, daß man Diebe auf der Stelle erschieße. Unter einem solchen Regimente, dachten sie, ist man am Ende doch seines Lebens nicht sicher. Zerstört ward Vieles von der Volkswuth, zumal im Palais-royal und in den Tuilerien, geplündert
ward nirgends. Nur Wassen nahm man, wo man sie fand, und in jenen königlichen Palläften ward auch bem Bolt erlaubt, die vorgefundenen Lebensmittel sich zuzu= eignen. Ein Junge von fünfzehn Jahren, der in unsferm Hause wohnte und sich mitgeschlagen, brachte seiner franken Größmutter einen Topf Konstitüren mit, die er in den Tuilerien eroberte. Der kleine Held hatte Nichts davon genascht und brachte den Tops unerbrochen nach Haus. Wie freute er sich, als die alte Fran die Konfitüren Ludwig Philipp's, wie er sie nannte, so äußerst wohlschmeckend fand! Armer Ludwig Philipp! In so hohem Alter wieder zum Wanderstab greisen! Und in bas nebetkalte England, wo die Konfituren bes Erils boppelt bitter schmecken!

## Waterloo.

### Unterdrückte Blatter aus den "Geftandniffen".

(5. Beine's Berte, Bb. XIV, S. 234.)

Es sind nicht bloß die Franzosen und der Raiser, welche zu Waterloo unterlagen — die Franzosen stritten dort freilich für ihren eignen Berd, aber sie waren zu gleicher Zeit die heiligen Kohorten, welche die Sache der Revolution vertraten, und ihr Kaiser fämpste hier nicht sowohl für seine Krone, als auch für bas Banner der Revolution, das er trug; er war der Gonfaloniere · der Demokratie, wie Wellington der Fahnenjunker der Aristofratie mar, als Beider Heere auf dem Blachfelde von Waterloo sich gegenüber standen — Und diese letztere siegte, die schlechte Sache des verjährten Vorrechts, der servile Anechtsinn und die Lüge triumphierten, und es waren die Interessen der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderschaft, der Wahrheit und der Vernunft, es war die Menschheit, welche zu Waterloo die Schlacht verloren. Wir in Deutschland, wir waren nicht die Dupes jener plenipotentiaren Tartuffe, welche, mit der rohen Uber= macht die feige Heuchelei verbindend, in ihren Proflantationan erklärten, daß sie nur gegen einen einzigen

Menschen, ber Napoleon Bonaparte heiße, ben Krieg schichen, der Napoleon Bonaparte heiße, den Krieg führten: wir wussten sehr gut, daß man, wie das Sprichwort sagt, auf den Sack schlägt und den Esel meint, daß man in jenem einzigen Mann auch uns schlug, auch uns verhöhnte, uns kreuzigte, daß der "Bellerophon" auch uns transportierte, daß Hudson Lowe auch uns quälte, daß der Marterselsen von Sankt Helena unser eignes Golgatha war, und unsre erste Leidensstation Waterloo hieß!

Leidensstation Waterloo hieß!

Baterloo! fataler Name! Es vergingen viele Jahre, und wir konnten diesen Namen nicht nennen hören, ohne daß alle Schlangen des ohnmächtigen Zorns in unsver Brust auszischten, und uns die Ohren gellten wie vom Hohngelächter unsver Feinde. Ihren Speichel fühlten wir alsdann auf den erröthenden Wangen — Gottlob, der schnöde Zauber ist jetzt gesbrochen, und die herzzerreißende, verzweislungsvolle Besteutung jenes Namens ist jetzt verschwunden!

Belchem mirakulosen Ereignisse wir die Befreiung vom Waterloo-Alp verdanken, ist bekannt. Schon durch die Juliusrevolution ward uns eine große Satisfaktion gewährt, sie war jedoch nicht komplet; es war nur Balsam für die alte Bunde, die aber noch nicht vernarben konnte. Die Franzosen hatten freilich die ältere Bourbonenlinie weggejagt, welche mit dem doppelten

ältere Bourbonenlinie weggejagt, welche mit dem doppelten Unglück behaftet war, daß sie den Besiegten von den fremden Siegern aufgedrungen worden, nachdem dieses alte, abgelebte Königsgeschlecht vorher die schrecklichste Beleidigung in Frankreich erduldet hatte. Die schmach-volle Hinrichtung des gutmüthigen und menschenfreund-lichen Ludwig's XVI., dieses schauderhafte Vergehen,

konnte zwar bei den Beleidigten Verzeihung finden, aber nimmermehr bei den Beleidigern; denn der Beleidiger ver= zeiht nie. Der 21. Januar war in der That ein zu un= vergeßliches Datum, als daß ein Franzose ruhig schlafen konnte, so lange ein Bourbone von der ältern Linie auf dem Throne Frankreichs saß; diese Linie war unmöglich ge= worden, und muffte früh ober fpat, gleich einem Befdmur, aus bem frangösischen Staatskörper ausgeschnit= ten werden, ganz so wie es den Stuarts in England geschah, als dort ähnliche Ursachen der Scham und des Mistrauens obwalteten. Ludwig Philipp und feine Familie war möglich, weil fein Bater an bem National= vergehen Theil genommen, und er felbst zu ben Bor= fämpen der Revolution einst gehörte. Ludwig Philipp war ein großer und ebler König. Er befaß alle bur= gerlichen Tugenden eines Bourgeois und kein einziges L'after eines Grand Seigneur. Er saß gut zu Pferd, und hatte zu Iemappes und Valmy gesochten. Frau von Genlis leitete seine Erziehung, und er war wissenschungstlich gebildet wie ein Gelehrter; auch konnte er im Falle der Noth durch Unterricht in der Mathematik sein Brot verdienen, ober einen Bedienten, ben ber Schlag getroffen, gleich zur Ader lassen, weßhalb er auch ein Feldscherer-Stui beständig bei sich trug. Er war höflich, großmüthig, und verzieh eben so wohl seinen legitimisti= schen Verleumdern, wie seinen republikanischen Meuchel= mördern; er fürchtete nicht die Rugeln, womit die eigne Brust bedroht war, boch als es galt, auf das Volk schießen zu lassen, überschlich ihn die alte philanthro= vische Weichherzigkeit, und er warf die Krone von sich, ergriff seinen hut und nahm seinen alten Regenschirm

und seine Frau unter den Arm, und empfahl sich. Er war ein Mensch. Fabelhaft groß war sein Reichthum, und doch blieb er arbeitsam wie der ärmste Handwerker. Er war vacciniert; ist auch nie von den Pocken heim= gesucht worden. Er war gerecht, und brach nie den Eid, den er den Gesetzen geschworen. Er gab den Franzosen achtzehn Jahre Frieden und Freiheit. Er war genitgsam, feusch, und hatte nur eine einzige Geliebte, welche Marie Amalie hieß. Er war tolerant und liebte Die Jesuiten nicht. Er mar das Muster eines Königs, ein Marc Aurel mit einem modernen Toupet, ein ge-krönter Weiser, ein ehrlicher Mann — Und dennoch konnten ihn die Franzosen auf die Länge nicht behalten, denn er war nicht nationalen Ursprungs, er war nicht der Erwählte des Volks, sondern einer kleinen Koterie von Geldmenschen, die ihn auf den vakanten Thron gesetzt, weil er ihnen die beste Garantie ihrer Besitzthümer tünkte, und weil bei dieser Besetzung keine große Einzrede von Seiten der europäischen Aristokratie zu bestürchten stand, die ja einst nicht so sehr aus Liebe sür Ludwig XVIII., als vielmehr aus Haß gegen Napoleon, ben Einzigen, gegen ben fie Krieg zu führen vor= gab, die Restauration betrieben hatte. Ganz recht war es freilich den Fürsten des Nordens nicht, daß ihre Protegés so ohne Umstände fortgejagt wurden, aber sie hatten Dieselben nie wahrhaft geliebt; Ludwig Philipp's Duasi=Legitimität, seine erlauchte Geburt und sein sanstes Dulden erweichte endlich die hohen Unzufriedenen, und sie ließen sich ben gallischen Sahn gefallen - weil er kein Adler war.

Obgleich wir gern zugeben, daß man dem König

Ludwig Philipp großes Unrecht gethan, daß man ihn mit dem unwürdigsten Undank behandelt, daß er ein wahrer Märthrer war, und daß die Februarrevolution überhaupt sich als ein beklagenswerthes Ereignis auswies. das unfäglich viel Unheil über die Welt brachte, fo muffen wir nichtsbestoweniger gestehen, daß sie wieder für die Frangosen, deren Nationalgefühl dadurch erhoben worden, so wie auch für die Demokratie im Allgemei= nen, beren ideales Bewufftsein fich baran ftartte, eine große Genugthuung war. Doch vollständig war diese letztere noch nicht, und sie schlug bald über in eine flägliche Demüthigung. Dieses verschuldeten jene unge= treuen Mandatare des Bolks, die den großen Akt der Volkssouveränität, der ihnen die unumschränkteste Macht verlieh, durch ihr Ungeschick oder ihre Feigheit oder ihr Doppelspiel verzettelten. Ich will nicht sagen, daß sie schlechte Menschen waren; im Gegentheil, es wäre uns beffer ergangen, wenn wir entschiedenen Bofewichtern in die Sande gefallen waren, die energisch und tonsequent gehandelt und vielleicht viel Blut vergoffen, aber etwas Großes für das Bolf gethan hatten. Ein ungeheures Berbrechen begingen jene guten Leute und schlechten Musikanten, die sich aus Chrgeiz im Augenblick des ent= setzlichsten Sturmes ans Steuerruder des Staates dräng= ten, und, ohne die geringsten Kenntnisse politischer Rau= tit, das Kommando des Schiffes übernahmen, als einzige Bouffole nur ihre Eitelkeit konfultierend. Unvermeidlich mar ber Schiffbruch.

Gleich in der ersten Stunde der provisorischen Regierung, die sich eben diesen Namen gab, offenbarte sich das Unvermögen der kleinen Menschen. Schon dieser Name "Provisorische Regierung" bekundete officiell ihr Zagnis und annullierte von vornherein Alles, was fie etwa Tüchtiges für das vertrauende Bolk, das ihnen Die höchste Gewalt ertheilte und sie mit einer Leibgarde von 300,000 Mann beschützte, thun konnten. Nie hat das Volk, das große Waisenkind, aus dem Glückstopf der Revolution miserablere Nieten gezogen, als die Per= fonen waren, welche jene provisorische Regierung bilbe= ten. Es befanden sich unter ihnen miserable Komödi= anten, die bis aufs Haar, bis auf die Farbe des Bart= haars, jenen Heldenspielern des Liebhabertheaters glichen, bas uns Shaffpeare im "Sommernachtstraum" fo er= götzlich vorführt. Diese täppischen Gesellen hatten in der That vor Nichts mehr Angst, als daß man ihr Spiel sür Ernst halten möchte, und Snug der Tischler versicherte im Boraus, daß er kein wirklicher Löme, son= bern nur ein provisorischer Löwe, nur Onug ber Tischler sei, daß sich das Publikum vor seinem Brüllen nicht zu fürchten brauche, da es nur ein provisorisches Brüllen fei - und dabei, in feiner Gitelkeit, hatte er Luft, alle Rollen zu spielen, und die Hauptsache war für ihn die Farbe des Bartes, womit eine Rolle tragiert werden muffe, ob es ein zindelrother ober ein trifolorer Bart fei.

Wahrlich, die auswärtigen Mächte hatten keinen Grund, sich vor diesen provisorischen Löwen zu fürchten — sie waren wohl im Beginn etwas verdutzt, aber sie fassten sich bald, als sie sahen, welche Thiere in der Löwenhaut steckten, und sie brauchten keineswegs die Februarrevolution als eine politische Beleidigung, als eine patzige Heraussorderung anzusehen — denn sie konnten mit Recht sagen: "Es ist uns gleich, wer in

Frankreich regiert. Wir haben zwar Unno 1815 die ältern Bourbonen auf den Thron gesetzt, aber es geschah nicht aus Zärtlichkeit für Diese, sondern aus Haß gegen den Napoleon Bonaparte, mit welchem wir damals Krieg führten, und den wir bei Baterloo erschlugen, und zu Sankt Helena, Gott sei Dank! begruben — So lange er lebte, hatten wir keine ruhige Stunde — Nun da Diefer todt ift, und unter ben provisorischen Regie= rungslöwen Keiner sich befindet, der uns wieder unsre liebe Nachtruhe rauben könnte, so ist es uns gleichgültig, wer in Frankreich herrscht. Es kümmert uns gar nicht, wer dort regiert, ob Louis Blanc oder der General Tom Bouce, der Zwerg beider Welten, der noch weit be= rühmter ist als Ersterer, aber freilich eben so wenig wie fein Mitzwerg Louis Blanc in ber Winzigkeit einen Bergleich aushalten könnte mit dem seligen Bogulawski, den man in eine Pastete but und auf die Tafel des Kurfürsten von Sachsen setzte — der tapfere Pole biß und hieb fich aber mit feinen Bahnen und feinem flei= nen Sabel aus dem Badwerf heraus und spazierte auf der kurfürstlichen Tafel als Sieger einher, ein Helden-stück, welches vielleicht eurem Homunkulus Louis Blanc nicht gelingen dürfte, der sich schwerlich so heroisch aus der Februarpastete wieder herausfrisst."

Ich bemerke ausdrücklich, daß es die auswärtigen Fürsten sind, die sich in so wegwersender Weise über Louis Blanc äußern. Mit größerer Anerkennung würde ich selbst von diesem Tribunen reden, der während seiner ephemeren Machthaberei sich zwar nicht durch Intelligenz, aber desto mehr durch eine fast deutsche Sentimentalität auszeichnete. In allen seinen Reden

war er immer von den schönen Gefühlswallungen seines Bergens überwältigt, er wiederholte darin beständig, daß er bis zu Thränen gerührt sei, und er flennte dabei so beträchtlich, daß diese wässrigte Gemüthlichkeit ihm auch jenseits des Rheins eine gewisse Popularität erwarb, in= dem nämlich die deutschen Ammen und Kindermägde ihren kleinen Schreihälsen, die beständig weinen, den Namen des larmohanten französischen Demagogen er= theilten. Es haben Biele über das findische Außere Desfelben gefcherzt. Ich aber habe niemals fein Köpf= den betrachten können, ohne von einem gewiffen Erstau= nen ergriffen zu fein; nicht weil ich etwa das viele Wiffen des Männchens bewundert hatte - nein, er ist im Ge= gentheil von aller Wissenschaft gänzlich entblößt — ich war vielmehr verwundert, wie in einem so kleinen Köpf= chen so viel Unwissenheit Platz finden konnte; ich begriff nie, wie dieser bornierte, winzige Schadel jene foloffalen Massen von Ignoranz zu enthalten vermochte, die er in so reicher, ja verschwenderischer Fülle bei jeder Gelegen= heit auskramte — ba zeigt sich die Allmacht Gottes! Trots allem Mangel an Wiffenschaft und Gelahrtheit bekundet Herr Louis Blanc dennoch ein wahrhaftes Ta= lent für Geschichtschreibung. Nur ist zu bedauern, daß er just jene Titanenkampfe beschreiben wollte, welche wir die Geschichte der französischen Revolution nennen. Es ift Schabe, daß er nicht lieber einen Stoff mablte, bem er gewachsen ware, ber seiner Statur angemeffener, 3. B. die Kriege der Bhamaen mit den Kranichen, wovon uns Herodot berichtet.

Sowohl in Bezug auf Talent als auch Gesinnung, so klein er war, überragte Louis Blanc dennoch mehre

seiner Kollegen von jener provisorischen Regierung, welche ben nordischen Botentaten so wenig Furcht einjagte. Alles, was diese Fürsten sagten, ist reine Wahrheit. Unter den Mitgliedern der provisorischen Regierung war kein Sinziger, der im Mindesten Ühnlichseit hatte mit jenem Störesried, mit jenem Unsugstister, jenem schrecklichen korsisanischen Taugenichts, der in allen Hauptstädten der Welt die Wache prügelte, überall die Fenster einwarf, die Laternen zerschlug und unsre ehrwürdigen Monarchen wie alte Portiers behandelte, indem er sie des Nachts aus dem Schlase klingelte und ihr Silberhaar verlangte. Unsre gekrönten Pipelets konnten ruhig ihren Nachtschlasgenießen während der Herrschaft der provisorischen Re-

gierung in Frankreich -

Nein, unter den Helden diefer Tafelrunde glich Rei= ner einem Napoleon, Keiner von ihnen war jemals so unartig gewesen, die Schlacht von Marengo zu gewinnen, Reiner von ihnen hatte die Impertinenz gehabt, bei Jena die Preußen zu schlagen, Keiner von ihnen er= laubte sich bei Austerlit oder bei Wagram irgend einen Exces des Sieges, Keiner von ihnen gewann die Schlacht bei den Phramiden — Was man auch dem Berrn de Lamartine, bem Flügelmann der Februarhel= den, vorwerfen mag, man kann ihm doch nicht nachsa= gen, daß er bei den Byramiden die Mameluken nieder= gemetzelt habe - Es ift mahr, er unternahm eine Reise in den Orient, und in Agypten kam er den Pyramiden vorüber, von beren Spitze cirka vierzig Jahrhunderte ihn betrachten konnten, wenn sie wollten, boch auf die By= ramiden selbst machte ber Unblick seiner berühmten Ber= jon keinen sonderlichen Eindruck, fie blieben unbewegt,

sintemalen sie fast blasiert sind in Bezug auf große Männer, deren größte ihnen zu Gesicht gekommen, z.B. Moses, Pythagoras, Plato, Iulius Cäsar, Christus und Napoleon, welcher Letztere auf einem Kamel ritt — Es ist möglich, daß Herr de Lamartine ebenfalls auf einem Kamel durch das Nilthal geritten, aber sichertich hat er dort keine Schlacht geliesert und keine Mameluken verschluckt — Nein, dieser Kamelreuter war ein Chamäleon, aber kein Napoleon, er war kein Mamelukenfresser, er war innner zahm und fanstmäulig, und als er im Festruar 1848 die Rolle eines provisorischen Löwen zu spielen hatte, brüllte er so zärtlich, so süßlich, so schmachtend, wie in der Shakspeare'schen Komödie Snug der Tischler zu brüllen versprach, um nicht die Damen zu erschrecken — In den Kanzleien des Nordens erschrak wirklich Niemand beim Empfang der melodischen Manifeste des neuen französsischen ministre des akfaires étran geres, den man mit Recht einen ministre étranger aux akfaires nannte, und seine diplomatischen Meditationen und Harmonien belustigten sehr die Fürsten der absoluten Brosa —

In der That, diese Letzteren waren sehr bernhigt siber die Absichten des Löwen, welcher damals die Marsseillaise des Friedens gezwitschert hatte, und sie waren vollkommen überzeugt, daß er kein Napoleon war, kein Kanonendonnergott, kein Gott des Blitzes, kein Blitz Gottes — Sie hatten vielleicht schon lange die Bemerstung gemacht, daß jener zweideutige Mann nicht bloß kein Blitz, sondern gerade das Gegentheil, nämlich ein Blitzableiter war, und sie begriffen, von welchem Nutzen ihnen ein solcher sein konnte zu einer Zeit, wo das

ungehenerlichste Bolksgewitter bas alte gothische Gesell=

ichaftsgebäude zu zerschmettern drohte -

Richt ich habe Herrn de Lamartine einen Blitzab= leiter genannt; er felbst hat sich das Brandmal vieses Namens aufgebrückt. Denn wie es allen Schwägern ergeht, denen nie die Plappermühle stille steht, entschlüpften ihm einst die naiven Worte: man beschuldige ihn, mit ben Rabelsführern ber republikanischen Bartei gegen die Ordnung der Dinge konspiriert zu haben, ja, er habe mit ihnen fonspiriert, aber wie ber Blitableiter mit dem Blitz konspiriere. Dieser falsche Bruder mar bei all' seiner Duplicität auch die Unfähigkeit selbst, und da er für einen Dichter gilt, so konnten jetzt wieder die profaischen Weltleute darüber spötteln, mas dabei ber: auskomme, wenn man einen Dichter Die Staatsange= legenheiten anvertraue. Nein, ihr irrt euch; die großen Dichter waren oft auch große Staatsmänner; die Musen sind ganz unschuldig an der gouvernementalen Ineptie des zweideutigen Mannes, und es ist noch eine Frage, ob Das überhaupt Poesie ist, was bei ihm die Fran-zosen bewundern. Seine Schönrednerei, seine brillante Suade erinnert vielmehr an einen Rhetor als einen Dichter. Go Biel ift gewiß, ber chantre d'Eloah fun= Digte nicht durch Überfluß an Poesie: er ist nur ein sprischer Chrgeizling, ber uns in Berfen immer gelang= weilt und in Brosa duviert hat.

Ich brauche wohl nicht besonders zu erörtern, daß erst am 20. December 1852 das französische Volk die vollständige Genugthuung empfing, wodurch die alte Wunde seines gekränkten Nationalgefühls vernarben kann. Ich empfinde in tiefster Seele diesen Triumph, da ich

einst die Niederlage so schmerzlich mitempfunden. Ich bin selbst ein Beteran, ein Krüppel mit beleidigtem Herzen, und begreise den Jubel armer Stelzsüße. Dazu habe ich auch die Schadenfreude, daß ich die Gedanken lese auf den Gesichtern unsrer alten Feinde, die gute Miene zum bösen Spiel machen. Es ist nicht ein neuer Mann, der jetzt auf dem französischen Thron sitzt, sondern derselbe Napoleon Bonaparte ist es, den die heislige Allianz in die Acht erklärt hat, gegen den sie den Krieg geführt und den sie entsetzt und getödtet zu haben behauptete: er lebt noch immer, regiert noch immer — denn wie einst der König im alten Frankreich nie starb, so stirbt im neuen Frankreich auch der Kaiser nicht — und eben indem er sich jetzt Napoleon III. nennen lässt, protestiert er gegen den Anschein, als habe er je aufgeshört zu regieren, und indem die auswärtigen Mächte den heutigen Kaiser unter diesem Namen anerkannten, versöhnten sie das französische Nationalgesühl durch einen ebenso klugen wie gerechten Widerruf früherer Beleisbigung.

Die Konsequenzen einer soichen Rehabilitation sind unendlich, und werden gewiß heilsam sein für alle Völster Europas, namentlich für die Deutschen. Es ist nur Schade, daß viele der alten Waterlooshelden diese Zeit nicht erlebt. Ihr Uchilles, der Herzog von Wellington, hatte davon schon einen Vorgeschmack, und bei dem letzten Waterloos-Dinner, daß er mit seinen Myrmidonen am Jahrestag der Schlacht seierte, soll er miserabler und katenjämmerlicher als je ansgesehen haben. Er ist auch bald hernach verreckt, und John Bull steht an seinem Grab, kratt sich hinter den Ohren und brummt:

"So hab' ich mich nun umsonst in die ungeheure Schulzbenlast gestürzt, die mich zwingt, wie ein Galerenstlave zu arbeiten — was nutt mir jetzt die Schlacht bei Waterloo?" Ia, diese hat jetzt ihre frühere schnöde Besteutung verloren, und Waterloo ist nur der Name einer verlorenen Schlacht, Nichts mehr, Nichts weniger, wie etwa Crech und Azincourt, oder, um deutsch zu reden, wie Jena und Austerlitz.

#### Toeve-Veimars.

Als ich das Übersetzungstalent des seligen Loeves Beimars für verschiedene Artikel benutzte, musste ich bewundern, wie Derselbe während solcher Kollaboration mir nie meine Unkenntnis der französischen Sprachges wohnheiten oder gar seine eigne linguistische Überlegensheit sühlen ließ. Wenn wir nach langstündigem Zusamsmenarbeiten endlich einen Artikel zu Papier gebracht hatten, lobte er meine Vertrautheit mit dem Geiste des französischen Idioms so ernsthaftig, so scheindar erstaunt, daß ich am Ende wirklich glauben musste, Alles selbst übersetz zu haben, um so mehr, da der seine Schmeichler sehr oft versicherte, er verstünde das Deutsche nur sehr wenig.

Es war in der That eine sonderbare Marotte von Loeve-Beimars, daß Derselbe, der das Deutsche eben

so gut verstand wie ich, dennoch allen Leuten versicherte, er verstünde kein Deutsch. In den eben erschienenen "Memoiren eines Bourgeois de Paris" befindet sich in dieser Beziehung eine sehr ergötzliche Anekote.\*)

in dieser Beziehung eine sehr ergötzliche Anekote.\*) Mit großem Leidwesen habe ich ersahren, daß Loeve=Veimars, der unlängst gestorben, von seinen Ne= krologen in der Presse sehr unglimpflich besprochen worden, und daß sogar der alte Kamerad, der lange Zeit jeden Montag sein brillanter Nebenbuhler war, mehr Reffeln als Blumen auf fein Grab gestreut hat. Und was hatte er ihm vorzuwerfen? Er sprach von dem erschrecklichen Lärm, welchen auf dem Pavé der idhllisch ruhigen Rue des Prêtres die heran rasselnde Karosse des Baron Loeve-Veimars verursachte, als Derfelbe nach seiner Rudfehr aus Bagdad einen Besuch bei der Redaktion des "Journal des Débats" abstattete. Und die Karosse war stattlich armoiriert, die kostbar angeschirrten Pferde waren gris-pommelé, und der Jäger, der vom hinterbrett herabspringend mit unver= schämter Heftigkeit die gellende Hausklingel zog, der lange Buriche trug einen hellgrünen Rock mit goldnen Treffen, an feinem Bandelier hing ein Birfchfänger, auf dem Saupte faß ein Officierhut mit ebenfalls grünen Sahnenfedern, die ked und ftolz flatterten.

<sup>\*)</sup> Dr. L. Boron erzählt nämlich auf S. 97 des dritten Bandes seiner oben erwähnten Memoiren, er habe einst die berühmte Tänzerin Fanny Elster zu Tische geladen und Herrn Loeve-Beimars den Platz neben ihr angewiesen, mit der Bemerkung: "Sie können Deutsch reden." Loeve-Beimars antwortete lachend: "Ich verstehe kein Wort Deutsch, aber Fräustein Elster versteht Französisch, und ich behalte meinen Platz."

Ja, Das ist wahr, dieser Jäger war prächtig. Er hieß Gottlieb, trank viel Bier, roch außerordentlich stark nach Tabak, suchte so dumm als möglich auszusehen, und behauptete, der französischen Sprache unkundig zu sein, im Gegensatz zu seinem Herren, der sich, wie ich oben erwähnt, immer ein Air gab, als verstünde er kein Wort Deutsch. Nebenbei gesagt, trotz seines radebrechenden Französisch und seiner gemeinen Manieren hatte ich Monsieur Gottlieb, der durchaus ein Deutscher sein wollte, im Verdacht, niemals schwäbische Original-Klöße gegessen zu haben und gebürtig zu sein aus

Meaux, Departement de Seine & Dife.

3d), der ich den Lebenden selten Schmeicheleien fage, empfinde auch feinen Beruf, den Abgeschiedenen zu schmeicheln, die wir nur badurch am besten würdigen, wenn wir die Wahrheit sagen. Und wahrlich, unser armer Loeve braucht diese nicht zu fürchten. Dazu kommt, daß seine guten Handlungen immer durch glaubwürdige Zeugnisse konftatiert sind, mahrend alles bosliche Gerücht, bas über ihn in Umlauf war, immer unerwiesen blieb, auch unerweislich war, und schon mit seinem Naturell in Widerspruch stand. Das Schlimmfte, was man gegen ihn porbrachte, war nur die Eitelkeit, sich zum Baron 311 machen — aber Wem hat er baburch Schaden zu= gefügt? In all' diefer adligen Oftentation febe ich fein so großes Verbrechen, und ich begreife nicht, wie da= burch der alte Kamerad, der sonst so liebenswürdig menschlich intelligent war, einen so grämlichen Anfall von puritanischem Zelotismus bekommen fonnte. Der illüstre Biograph Tebureau's und des todten Efels ichien vergessen zu haben, daß er selber seine eigne Karosse be=

faß, taß er ebenfalls zwei Pferde hatte in seinen Ställen, auch mit einem galonierten Kutscher behaftet war, der sehr viel Hafer fraß, daß er ebenfalls ein Halbdutzend Bediente, Müßigänger in Livree, befoldete, was ihn freilich nicht verhinderte, jedesmal, wenn bei ihm geklingelt ward, selbst heran zu springen und die Thüre aufzumachen — Er trug dabei auf dem Haupte eine litzenweiße Nachtmütze, das baumwollene Nest, worin die tollen Einfälle des großen französischen Humoristen

lustig zwitscherten -

In der That, Letzterer hätte geringeren Geistern die posithumen Aussälle gegen Loeve = Beimars überlassen sollen. Mancher darunter, der Demselben sein Hauptwergehen, die Baronisierung, vorwarf, würde sich vielleicht ebenfalls mit einem mittelalterlichen Titel affübliert haben, wenn er nur den Muth seiner Eitelseit bessessen hätte. Loeve-Beimars aber hatte diesen Muth, und wenn man auch heimlich lächelte, so intimidierte er toch die öffentlichen Lacher, und die Hozier unserer Tage mäselten nicht zu sehr an seinem Stammbaum, da er immer stählerne Urfunden in Bereitschaft hielt, welche aus dem Archiv von Lepage hervorgegangen.

Ia, jedenfalls die ritterliche Bravour konnte unse-

Ja, jedenfalls die ritterliche Bravour konnte unserem Loeve nicht abgesprochen werden, und wenn er wirkslich kein Baron war — worüber ich nie nachforschte, — so war ich doch überzeugt, daß er verdiente, ein Baron zu sein. Er hatte alle guten Eigenschaften eines Grand Seigneur. In hohem Grade besaß er z. B. die der Freigebigkeit. Er übte sie die zum Exceß, und er mahnte mich in dieser Beziehung zuweilen an die arabischen Kitter ter Wüste, welche vielleicht zu seinen Uhn=

herrn gehörten, und bei denen die Freigebigkeit als die höchste Tugend gerühmt ward. Ift sie es wirklich? Ich erinnere mid immer, mit welchem Entzücken ich in ben arabischen Märchen, die uns Galland übersetzt hat, die Geschichte von dem jungen Menschen las, der den grofen Reichthum, den ihm sein Vater hinterlassen, durch übertriebene Freigebigkeit vergendet hatte, so daß ihm am Ende von allen seinen Schätzen nur eine außeror= dentlich schöne Sklavin übrig geblieben. In Letztere war er fterblich verliebt; doch als ein unbefannter Beduine, der sie gesehen, ihre Schönheit mit Begeisterung bewunderte, überwältigte ihn die angeborne Großmuth, und höflich fagte er: "Wenn diese Dame dir so außer= ordentlich gefällt, so nimm sie hin als Geschenk." Trots seiner großen Leidenschaft für die Stlavin, welche in Thränen ausbrach, befahl er ihr, bem Unbefannten zu folgen, doch Dieser war der berühmte Kalif Sarun al Raschio, der in der Berkleidung eines Beduinen nächt= lich in Bagdad umber zog, um sich inkognito mit eignen Augen über Menschen und Dinge zu unterrichten, und der Kalif war von der Großmuth des freigebigen jun= gen Menschen so sehr erbaut, daß er ihm nicht bloß seine Geliebte zurud schickte, sondern ihn auch zu seinem Großvesier machte und mit neuen Reichthümern und einem prächtigen Ballast, dem schönsten in Bagdad, beichenkte.

Bagdad, der Schauplatz der meisten Märchen der Scheherezade, die Hauptstadt von "Tausend und eine Nacht", diese Stadt, deren Name schon einen phantaftischen Zauber außübt, war lange Zeit der Aufenthaltsvort unseres Loeve-Beimars, der von 1838—1848 als

französischer Konsul bort residierte. Niemand hat bort mit größerer Klugheit und Würde die Ehre Frankreichs vertreten, und eben bei ben Drientalen mar seine na= türliche Brunksucht am rechten Platze, und er imponierte ihnen durch Berschwendung und Pracht. Wenn er in seiner Litière, oder in einem verschlossenen, reich geschmückten Palankin, durch die Straßen von Bagdad getragen ward, umgab ihn seine Dienerschaft in den abenteuerlichsten Kostümen, einige Dutzend Sklaven aus allen Ländern und von allen Farben, Bewaffnete in den sonderbarften Armaturen, Bauken= und Zinken= und Tamtam=Schlä= ger, die, auf Kamelen oder reich farapaconierten Maul= thieren sitzend, einen ungeheuren Lärm machten, und bem Zuge voran ging ein langer Bursche, ber in einem Kaftan von Goldbrokat stak, auf dem Haupte einen in-dischen Turban trug, der mit Perlenschnüren, Edelstei-nen und Maraboutsedern geschmückt, und Dieser hielt in der Hand einen langen goldnen Stab, womit er bas andringende Bolk fort trieb, während er in arabischer Sprache schrie: "Platz für den allmächtigen, weisen und herrlichen Stellvertreter bes großen Sultan Ludwig Philipp!" Jener Anführer des Gefolges war aber kein Anderer, als unser Monsieur Gottlieb, der diesmal nicht mehr einen Deutschen, sondern einen Agypter oder Athiopen vorstellte, diesmal auch vorgab, keine einzige von allen europäischen Sprachen zu verstehen, und gewiß in den Straßen von Bagdad noch weit mehr Spektakel machte, als in der friedlichen Rue des Pretres zu Paris bei Gelegenheit jener Bisite, worüber ber alte Kamerad fich so miklaunig in feinem Montagsfeuilleton vernehmen liek.

In der That, burch seine äußere Erscheinung impo= nierte Loeve = Beimars minder den Drientalen, Die viel= mehr eine große Amtswürde gern durch eine große Kor= pulenz und fogar Dbesität repräsentiert seben. Diese Borguge mangelten aber bem frangofischen Ronful, ber von sehr schmächtiger und eben nicht sehr großer Ge= stalt war, obgleich er auch durch seine Außerlichkeit ben Grand Seigneur nicht verleugnete. Ja, wie er, wenn es wirklich fein Baron war, doch es zu sein verdiente burch seinen Charafter, so trug auch seine leibliche Er= scheinung alle Merkmale adliger Urt und Weise. Auch in seinem Außern war etwas Ebelmännisches: eine feine, aalglatte, zierliche Geftalt, vornehme weiße Sande, de= ren diaphane Rägel mit besonderer Sorgfalt geglättet waren, eine zartes, fast weibisches Gesichtden mit stechend blauen Augen, und Wangen, deren rosige Blüthe mehr ein Produkt der Kunst als der Natur, und blondes Haar, das äußerst spärlich die Glate bedectte, aber durch alle mögliche Die, Kamme und Burften fehr forgfältig unterhalten wurde. Mit einer glücklichen Gelbstzufriebenheit zeigte Loeve seinen Freunden zuweilen ben Raften, worin jene Kosmetita, die ungabligen Kamme und Bur= sten von allen Dimensionen, und die bazu gehörigen Schwämme und Schwämmchen enthalten waren. Es war die Freude eines Kindes, das seine Spielsachen mustert — aber war Das ein Grund, so bitterböse über ihn Zeter zu schreien? Er gab sich für keinen Cato aus, und unsere Catonen hatten kein Recht, von ihm jene Tugenden zu verlangen, mit welchen sie in ihren Journalen sich so republikanisch drapieren. Loeve=Bei= mars war kein Aristofrat, seine Gesinnung war viel=

| mehr    | demi  | ofratisd | h, aber  | seine | (3 | defühls | zweise | war, | wie |
|---------|-------|----------|----------|-------|----|---------|--------|------|-----|
| gefagt, | . die | eines    | Gentilly | omme. | •  | •       | •      | •    | •   |
|         |       |          |          |       |    |         |        |      |     |

# Porrede zur lehten französischen Ausgabe der 3. Reisebilder".

Die ältere, im Jahre 1846 erschienene Ausgabe der "Reisebilder" war durch Anordnung der einzelnen Stücke und durch große Auslaffungen sehr verschieden von der deutschen Originalausgabe. Dies war ein Ge= brechen, dem ich in der heutigen neuen Ausgabe abzu= helfen suchte; die Folge der Stude ift hier dyronologisch, wie in der deutschen Originalausgabe, und viele Stude dieser letzteren, die ich früher ausschied, sind heute auf= genommen worden. Dagegen habe ich mit größerem Eifer an mehren Orten die Auswüchse getilgt, welche von jugendlicher Überspannung zeugten, und jetzt nicht mehr zeitgemäß und aufregend nütlich find. Schon in ber Borrede von 1846 bemerkte ich, wie schon damals Die grellsten revolutionären Ergusse in der ersten fran= zösischen Ausgabe bes Buches ausgemerzt worden. Da im Jahr 1853 ohne mein Vorwiffen ein neuer unver= änderter Abdruck besselben veranstaltet worden, so bin ich, leicht begreiflicher Beise, nothgezwungen, keine allzu merkliche neue Milberungen vorzunehmen, und nur mit großer Bekümmernis denke ich an die vielen thörichten wie gottlosen Stellen, an das gistige Unkraut, das im Buche fortwuchert — Um es auszureuten, müsste man den ganzen Geisteswald, worin sie wurzeln, umhacken, und, ach! solche gedruckte Wälder sind nicht so leicht umzuhauen wie eine gewöhnliche Götzen-Eiche. Sie sollen ewig stehen bleiben, blühende Denkmäler unserer Verzirrungen, und die Jugend mag sich nächtlich darin hermun tummeln und ihre Spiele treiben mit den spukenden Drhaden, Sathen und sonstigen Heidenböcken der Sinnen-Lust! Ich salte andachtsvoll meine Hände, wie alte Sünzer thun, wenn ihnen nichts Andres übrig bleibt wie

die Reue und Entsagung.

Momentanen Nothwendiakeiten gehordend, habe ich bei der frangösischen Gesammtansgabe meiner Werte nicht dyronologisch verfahren können. Die "Reisebilder" hätten die Reihe eröffnen muffen. Un diese schlieft fich dronologisch bas Bud "De la France", bas ich mit großen Ausscheidungen und noch größern Zusätzen hoffentlich schon im nächsten Monat erscheinen lasse. Es erganzt das Buch "Lutèce", das eine spätere Beriode behandelt und leider früher als sein Vorgänger in der französischen Gesammtausgabe dem großen Bu= bliko geliefert werden musste. Ich sage: bem großen Bubliko, denn keine meiner Broduktionen hat jemals in so hohem Grade die Ausmerksamkeit der Menge in Un= fpruch genommen. Seine Bogue hat mich schier erschreckt. Vierzehn Tage lang beschäftigte sich ganz Paris mit die= sem Buche. Vierzehn Tage! Kann die Citelkeit eines Poeten mehr begehren? Ja, es wird mir unheimlich zu Muthe, wenn ich baran bente, daß folde ungeheure

Successe auch durch große Avanien abgebüßt zu werden pflegen. Ich habe so manchen Triumphator gesehen, auf dessen belorbertes Haupt unversehens ein ignobles Geschirr ausgegossen worden.

# Eingangsworte zur Übersetzung eines lappländischen Gedichts.

Lappland bildet die äußerste Spitze der ruffischen Besitzungen im Norden, und die vornehmen oder wohl= habenden Lappländer, welche an der Schwindsucht leiden, pflegen nach St. Betersburg zu reifen, um hier die Un= nehmlichkeiten eines füblichen Klimas zu genießen. Bei manchen diefer franken Exulanten gefellen fich dann zu dem physischen Siechthum auch wohl die moralischen Krankheiten der europäischen Civilisation, mit welcher sie in Kontakt kommen. Gie beschäftigen sich jetzt mit Bo= stitt und Religion. Die Lefture der "Soirées de St. Petersbourg", die sie für ein nützliches Handbuch hielten, für einen Guide biefer Sauptstadt, belehrt fie, baß der Stützpunkt der bürgerlichen Gesellschaft der Benker fei; doch die Reaktion bleibt nicht aus, und von der Bourreaufratie des de Maistre springen sie über zum herbsten Kommunismus, sie erklären alle Rennthiere und Seehunde als Staatseigenthum, sie lesen Hegel und werden Atheisten; doch bei zunehmender Rückgratschwindsucht lenken sie wieder gelinde ein und schlagen über in wei=

nerlichen Bietismus, werden Muder, wo nicht gar Un= hänger der Sionsmutter. - Dem französischen Lefer find diese zwei Religionssetten vielleicht wenig bekannt; in Deutschland sind sie es leider besto mehr, in Deutsch= land, ihrer eigentlichen Heimat. Die Mucker herrschen vorzüglich in den öftlichen Provinzen der preufischen Monarchie, wo die höchsten Beamten zu ihnen gehörten. Sie huldigen der Lehre, daß es nicht hinreichend fei. fein Leben ohne Gunde zu verbringen, fondern bag man auch mit der Günde gefämpft und ihr widerstanden ba= ben muffe; ber Sieger, und fei er auch mit Guntenwunden bedeckt, wäre gottgefälliger, als der unverwundete Refrut ber Tugend, ber nie in der Schlacht gewesen. Defibalb, in ihren Zusammenkünften, oder auch in einem Tête-à-Tète von Personen beider Geschlechter, suchen sie sich wechselseitig, durch wollustige Betastungen, zur Sünde zu reizen, doch fie widerstehen allen Unfechtungen ber Gunde - Ift es nicht ber Fall, je nun, fo werden ein andermal die Angriffe, das ganze Manover, wieder= holt

Die Sekte von der Sionsmutter hatte ihren Hauptssitz in einer westpreußischen Provinz, nämlich im Wuppersthale des Großherzogthums Berg, und das Princip ihrer Lehre hat eine gewisse Hegel'sche Färbung. Es beruht auf der Idee: nicht der einzelne Mensch, sondern die ganze Menschheit sei Gott; der Sohn Gottes, der erwartete Heiland unserer Zeit, der sogenannte Sion, könne daher nicht von einem einzelnen Menschen, sonwern er könne nur von der ganzen Menschheit gezeugt werden, und seine Gebärerin, die Sionsmutter, misse daher nicht von einem einzelnen Menschen, sondern von

der Gesammtheit der Menschen, von der Menschheit, bestruchtet werden. Diese Ivee einer Bestruchtung durch die Gesammtheit der Menschen suchte nun die Sionsmutter so nahe als möglich zu verwirklichen, sie substituierte ihr die Vielheit der Menschen, und es entstand eine nusstische Polyandrie, welcher die preußische Regierung durch Gendarmen ein Ende machte. Die Sionsmutter im Bupperthale war eine vierzigjährige, bläßliche und krankhaste Person. Sie verschwand vom Schauplatz, und ihre Mission ist gewiß auf eine Andre übergegangen — Wer weiß, die Sionsmutter lebt vielleicht hier unter uns zu Paris, und wir, die wir ihre heilige Aufsgabe nicht kennen, verlästern sie und ihren Eiser für das Heil der Menscheit.

Unter die Krankheiten, denen die Lappländer ausgesett find, welche nach Betersburg kommen, um die Milve eines füblichen Klimas zu genießen, gehört auch die Boesie. Einer solchen Kontagion verdanken wir das nachstehende Gebicht, deffen Berfasser ein junger Lappländer ist, der wegen Rudenmarkschwindsucht nach Betersburg emgrierte und bort vor geraumer Zeit gestorben. Er hatte viel Talent, war befreundet mit den ausgezeichnetsten Beiftern ber Hauptstadt, und beschäftigte sich viel mit beutscher Philosophie, die ihn bis an den Rand des Atheismus brachte. Durch die besondere Gnade des Himmels ward er aber noch zeitig aus biefer Seelengefahr gerettet, er fam noch vor seinem Tobe zur Erkenntniß Gottes, was feine Unglaubensgenoffen fehr standalisierte: ber ganze bobe Klerus bes Atheismus schrie Anathem über ben Renegaten ber Gottlosigkeit. Unterdessen aber nahmen seine forperlichen Leiden zu, seine Finangen nahmen ab.

und die wenigen Rennthiere, welche sein Bermögen ausmachten, waren bald bis zum letzten aufgegessen. Im Hospitale, dem letzten Ashl der Poeten, sprach er zu einem der zwei Freunde, die ihm treu geblieben: "Leb wohl! Ich verlasse diese Erde, wo das Geld und die Intrige zur Alleinherrschaft gelangt — Nur Eins that mir weh: ich sah, daß man durch Geld und Intrige auch den Ruhm eines Genies erlangen, als solches gefeiert werden kann, nicht bloß von einer kleinen Anzahl Unmündiger, sondern von den Begabtesten, von der ganzen Zeitgenossenschaft und bis zum äußersten Winkel der Welt." In diesem Augenblicke klang unter den Fenstern des Hospitales ein Leierkasten, dudelnd: "Das Gold ist nur Chimäre," die berühmte Melodie von Meherbeer— Der Kranke lächelte, verhüllte das Haupt und starb.

### Briefe an Mathilde Beine.

1.

Bremen, ben 28. Oktober 1843.

Lieber Schat!

Ich bin so eben hier angelangt, nachdem ich zwei Tage und zwei Rächte durch gefahren; es ift acht Uhr Morgens, und ich werde noch heute Abend weiter reisen. fo daß ich morgen in Hamburg eintreffe. Ja, morgen bin ich am Ziel meiner Pilgerfahrt, welche höchst lang= weilig und ermüdend war. Ich bin ganz erschöpft. Ich hatte viel Ungemach und schlechtes Wetter. Alle West reift hier im Mantel, ich in einem elenden Paletot, der mir nur bis an die Kniee reicht, welche steif vor Käste find. Bei Alledem ist mein Berz voller Sorgen: ich habe mein armes Lamm in Paris gelassen, wo es fo viel' Wölfe giebt. Ich bin die arme Hälfte eines Sahns. Id habe schon über hundert Thaler verbraucht. — Adien id) umarme bich! - Ich schreibe bir in einem Zimmer. das voller Leute ist; das Geschrei um mich her verur= fact mir die entsetzlichsten Kopfschmerzen. — Taufend Gruge von mir an Madame Darte und unfre vortreff= liche, phantastische Aurecia! Von Herzen

Dein armer Mann

Henri Beiné.

2.

(Samburg, ben 31. Oftober 1843.)

### Schönster Schatz!

Seit zwei Tagen befinde ich mich in Hamburg, wo ich all' meine Verwandten in bestem Wohlsein angetrof= fen habe, mit Ausnahme meines Dheims; obgleich er sich augenblicklich etwas erholt hat, ist sein Zustand doch beunruhigend, und man fürchtet, ihn bei einem nächsten Unfalle feiner Krantheit zu verlieren. Er hat mich mit großer Berglichkeit, ja mit zuvorkommender Artigkeit em= pfangen, und da er sieht, daß ich nicht nach hamburg fomme, um Geld zu verlangen, sondern einzig, um ihn und meine Mutter wieder zu sehen, so stehe ich hoch in feiner Gunft. Er hat sich bei mir fehr angelegentlich nach dir erkundigt, und stets aufs rühmlichste von dir gesprochen. Ich sehe mit Freuden, daß man im Muge= meinen gut von dir fpricht, hier in Hamburg, wo man sich grimmiger als anderswo verläftert; es ist ein Rest voll Klatschereien und Schmähsucht.

#### Liebe Tante!

Ich habe mit vielem Vergnügen von meinem lieben Onkel gehört, daß Sie sich vollkommen wohl befinden; aber ich bedauere sehr, daß Sie nicht mitgekommen sind, uns in Hamburg zu bessuchen. Ieder, der so glücklich war, Sie zu sehen, spricht mit Bewunderung von Ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit, und ich bin höchst begierig, Ihre Bekanntschaft zu machen.

Unsere ganze Familie benkt viel an Sie, und wir hoffen Alle, daß Sie uns nächstens mit Ihrem liebenswürdigen Besuche in Hamburg erfreuen werden.

Ich habe die Ehre, mich Ihnen bestens zu empfehlen, und verharre

Ihr ergebenster Reffe Ludwig.

Obige Zeilen sind von meinem Neffen, welcher mich so eben besuchte und meinem Briefe einige Worte beizustügen wünschte. Meine Schwester befindet sich wohl, meine Nichte Madame de Voß ebenfalls; alle Beide sind zart wie Bernstein.

Was meine Mutter betrifft, so finde ich sie sehr verändert. Sie ist sehr schwach und entkräftet. Sie ist durch Alter und Sorgen zusammen geschrumpft. Ängstelich, wie sie ist, regt die geringste Kleinigseit sie schmerzelich auf. Ihr größtes Übel ist der Stolz. Sie geht nirgendshin, da sie nicht die Mittel hat, bei sich Besuch zu empfangen. Seit dem Brande bewohnt sie zweikleine Zimmer; es ist ein Jammer! Sie hat Viel durch den Brand verloren, da sie bei einer Gesellschaft verssichert war, die nicht bezahlen konnte.

Mein neuer Neffe, Herr de Boß, ist ein sehr junger und liebenswürdiger Mann. — Karl Heine scherzt im= mer über meine Eifersucht und wundert sich, daß ich mich habe entschließen können, dich in Baris zu lassen! — Du bist meine arme geliebte Frau, und ich hoffe, daß du artig und vernünftig bist. Ich bitte dich inständigst, dich nicht zu viel öffentlich zu zeigen, auch nicht nach

der Heilanstalt zu gehen; ich hoffe, daß du den obersten der Tröpfe nicht bei dir empfangen wirst; glaube mir, du hast Freundinnen und ehemalige Freundinnen, welche Nichts sehnlicher verlangen, als dich mir gegenüber zu kompromittieren. — Tausend freundliche Grüße von mir an Madame Darte und Aurecia!

Dein armer Gatte

Benri Beine.

3.

Hamburg, ben 2. November 1843.

Schönfter Schatz! geliebte Nonotte!

Ich hoffe, daß es dir wohlgeht; mir geht es wohl. Nur leidet mein garstiger Kopf etwas an jener nervösen Krankheit, welche du kennst. Gestern dinierte ich bei meinem Oheim, der sehr verstimmt war; der arme Mann steht schreckliche Leiden aus. Es gelang mir jesdoch, ihn zum Lachen zu bringen. Heute speise ich bei meiner Schwester mit dem jungen Chepaar und meiner alten Mutter. Das Wetter ist schön und so milde, daß ich hier nur meinen kleinen Oberrock trage. — Ich denke nur an dich, meine liebe Nonotte. Es ist ein großer Entschluß, daß ich dich allein in Paris gelassen, in diesem schrecklichen Abgrund! Vergiß nicht, daß mein Auge immer auf dir ruht; ich weiß Alles, was du thust, und was ich jetzt nicht weiß, werde ich später ersahren.

Ich hoffe, daß du nicht verfäumt haft, Stunden bei einem Schüler von Favarget zu nehmen, und daß du

beine jetige Muße wohl benutest.

Ich bin überzeugt, daß du in diesem Augenblick keinen Sou mehr in deiner Geldbörse hast. Künftige Woche werde ich dir die nöthige Quittung senden, um in meinem Namen meine manatliche Pension bei Fould erheben zu lassen, und ich werde dir gleichzeitig mit=theilen, wie ich über die Summe zu disponieren gedenke.

Ich habe keinen Brief von dir erhalten; wenn du noch nicht geschrieben hast, so bitte ich dich, das Schreiben nicht länger aufzuschieben. Du hast doch nicht meine Adresse verloren: "An Herrn H. H., Adr. Herren Hoff=

mann und Campe, Buchhändler in Hamburg."

Ich kann noch nicht den Tag meiner Abreise bestimmen; wahrscheinlich wird sich mein Ausenthalt hier in Hamburg bis zur Mitte dieses Monats verlängern. Glaube mir, es ist keine verlorene Zeit. Meine Geschäfte mit meinem Buchhändler sind verwickelt, und ich habe hier in dieser Hinsicht Viel zu thun.

Grüße von mir Madame Darte, der ich mein Theuerstes auf der Welt anvertraut; ich habe von ihr mit mehreren Leuten gesprochen, die sich bei mir nach den französischen Bensionaten erkundigten. Meine Em-

pfehlungen an Aurecia!

Von ganzem Herzen

Dein Mann Henri Heiné.

4.

Hamburg, den 5. November 1843. Geliebte Ronotte!

Ich habe noch keine Nachricht von dir erhalten, und ich fange schon an, mich darüber recht zu beunruhigen.

Ich bitte bich bringend, mir so bald als möglich zu schreiben, unter der Adresse der Herren Hossmann und Campe in Hamburg, welche ich dir schon angegeben. Ich werde hier wahrscheinlich noch vierzehn Tage bleisben, und bei meiner Abreise werde ich meine Borsichtssmaßregeln tressen, damit deine Briese nach Paris zusrückgefandt werden, falls sie zu spät anlangen sollten. Ich werde hier von aller Welt gehätschelt. Meine Mutter ist glücklich; meine Schwester ist außer sich vor Enzücken, und mein Oheim sindet an mir alle erdenklichen guten Eigenschaften. Auch bin ich sehr liebenswürdig. Welch saure Arbeit! ich muß den uninteressantesten Leuten gefallen! Bei meiner Rücksehr werde ich so sauertöpsisch wie möglich sein, um mich von den Anstrengungen meiner Liebenswürdigseit zu erholen.

Ich denke beständig an dich, und ich vermag nicht ruhig zu sein. Unbestimmte und trübe Sorgen quälen mich Tag und Nacht. Du bist die einzige Freude mei-

nes Lebens — madje mid, nicht unglücklich!

All' meine Verwandten machen mir Verwürfe, daß ich dich nicht nach Hamburg mitgebracht. Ich habe jestoch wohlgethan, das Terrain ein wenig zu studieren, bevor ich in deiner Begleitung fäme. Wahrscheinlich werden wir den Frühling und Sommer hier verbringen. Ich hoffe, daß du sür deine jetzige Langeweile hinreichend belohnt werden wirst. Ich werde das Mögliche thun, dich dafür schadlos zu halten. — Udieu, mein Engel, meine Liebste, mein armes Kind, mein gutes Weib!

Bergiß nicht, Madame Darte tausend Artigkeiten von mir zu sagen. Ich hoffe, daß du mit der guten Aurecia auf bestem Fuße stehst. — Ich beschwöre dich,

keine Leute zu besuchen, mit welchen ich schlecht stehe, und welche dich eines Tags verrathen würden, wenn du dich mit ihnen überworfen hast. — Morgen oder übermorgen werde ich dir die nöthigen Papiere senden, um meine Bension zu erheben.

Mein Gott! mein Gott! seit vierzehn Tagen hab' ich dich nicht zwitschern hören. Und ich bin so sern von dir! Es ist ein wahres Exil — Ich küsse dich auf das

fleine Grübchen beiner rechten Wange.

Benri Beiné.

5.

Hamburg, ben 19. November 1843.

Geliebteste Freundin!

Ich hoffe, daß es dir wohlgeht; was mich betrifft, so spielt mein abschenlicher Kopf mir immer noch Possen und hindert mich, meine Geschäfte in Samburg schnell zu beenden. Ich bin leidend und langweile mich, benn id) tenke immer an did); id) bin fast toll, wenn meine Gedanken die Richtung nach Chaillot einschlagen — Was macht jetzt meine Frau, die tollste der Tollen? Es war Tollheit von mir, dich nicht mit hieher zu bringen. 11m Gotteswillen, thue Nichts, worüber ich bei meiner Rückfehr bose werden konnte. Berhalte bich so still wie möglich in beinem Restden, arbeite, studiere, langweile bich rechtschaffen, spinne Wolle, wie die biedere Lufretia, welche du im Deon gesehen haft. - Seute will ich dir einen Auftrag geben. Ich brauche zwei Damen= hite, einen für meine Schwefter, ben andern für meine Nichte. Gehe zur Modistin, und wähle dort zwei der

modernsten Hüte aus, die du findest. Wenn Richts nach deinem Geschmacke im Magazin vorräthig ift, so bestelle die Hüte. Sie brauchen nicht allzu reich, sie brauchen nicht allzu sehr mit Spitzen garniert zu sein, und selbst wenn sie nicht von Sammet sind, hat Das Richts zu sagen, wenn sie nur recht modern und elegant sind und guten Effett machen. Keine dunkle Farbe, sondern helle Farben: weiß oder rosa oder jede andere Farbe, ausgenommen blau, welches meine Schwester nicht liebt. Ich glaube, auch grün ift eine wenig empfehlenswerthe Farbe. Meine Richte hat einen kleinen Kopf, und ihr Dut darf nicht zu groß sein, es muß etwas Kleines und Zierliches sein. Übrigens kannst du dich dabei auf das Gedächtnis von Aurecia verlassen, welche das kleine Perfönden gesehen hat. Meine Schwester hat einen langen und schmalen Kopf, und sie trägt Schmachtlocken, die ihr bis auf die Schultern hinab fallen. Ihr but muß also tiefer hinab geben, als der meiner Richte, und er darf, wegen ihres gelockten Haares, inwendig nicht zu viel garniert fein. - Deine Mobistin muß die Gin= packung und sogar die Absendung beforgen. Ich weiß nicht, ob das Dampfschiff noch jeden Sonnabend von Havre abgeht; wo nicht, so muß die Schachtel auf dem Landwege geschickt werden. Aber deine Modistin wird Das auf dem Büreau der Messageries royales erfahren, welche die Beförderung der Schachtel übernehmen, die gut verpackt sein und unten stehende Adresse tragen muß.

Richte den Auftrag gut aus. Du kannst deiner Modistin sagen, wenn sie mich diesmal gut bediente, so würde meine ganze Familie mir ihre Kundschaft schen-

ken, und ich würde ihr viel' Hüte abkaufen. Es ist wirklich ein Versuch.

Adieu, mein geliebter Engel. Meine Empfehlung an Madame Darte! Freundliche Grüße an Aurecia! Dein armer Mann

Benri Beine.

Folgendes ist die Adresse, welche auf die Hutschach= tel gesetzt werden muß:

An Madame Honoré de Boß. Alter Wandrahm No. 58.

Hamburg.

6.

Hamburg, den 25. November 1843. Mein armes Lieb!

Dhne Nachrichten von dir seit so langer Zeit! Mein Gott! Ich versichere dir, es ist schrecklich! Dennoch muß ich noch bis Ende der nächsten Woche hier bleiben (heute ist Sonnabend). Ich werde direkt nach Paris zurück kehren, ohne mich irgendwo aufzuhalten, so daß ich in vierzehn Tagen dich, mein Schatz, wiedersehen werde. Inzwischen sei ruhig, fleißig und verständig. — Ich habe meine Zeit hier gut angewandt. Meine Angelezgenheiten mit meinem Buchhändler sind ins Neine gesbracht. Alles ist geordnet, selbst für die Zukunst. Ich übertrage ihm das Necht, meine Werke sür alle Zeit auszubeuten, statt des Termines, welcher in vier Jahren ablief. Er zahlt mir dafür seinerseits eine lebenslängliche Rente von 1200 Mark Banco (Das ist ungefähr 2400 Franks). Wenn ich vor dir sterbe, so wird

biefe Rente auf dich übergehen, und mein Buchhänd= fer muß dir alljährlich Diefelbe Summe auszahlen. Diefe Rente beginnt erft mit dem Jahre 1848 (nach vier Jahren); aber wenn ich in diesen vier Jahren fterbe, verpflichtet sich mein Buchhändler, schon von ba ab bir beine 2400 Franks per Jahr zu bezahlen; fo baß bir von heute an diese Summe für bein ganges Leben gefichert ift. Das ift die Basis unfres Kontraktes. Es ift ein großes Geheimnis, das ich Niemanden mittheile; aber ba bu Details von mir zu hören wünscheft, vermag ich dir dies neue Arrangement nicht zu verschweigen, das mir in vier Jahren 200 Franks monatlich mehr verschaft, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zualeich ift es ein Anfang, beine Einnahmen nach mei= nem Tode zu fixieren, der übrigens nicht so bald ein= treten wird, denn ich befinde mich vortrefflich. — Es ift die Pflicht jedes Mannes, für das Schickfal feiner Frau in seinem Todesfalle zu sorgen und seine Wittwe nicht Streitigkeiten-ausgesetzt zu lassen. Das ist kein Berdienst, sondern eine Pflicht. — Leider hat mein Freund Chr - i nicht fo gedacht, und ber Wicht hat das ganze Vermögen verplempert, welches meine arme Koufine ihm als Mitgift zugebracht, 140,000 Franks, die mein Oheim ihr geschenkt hatte, und er hat unter lügnerischen Vorwänden eine andere enorme Summe meinem Dheim abgeprefft, der Richts mehr von ihm hören will. Er hat bas Alles im Spiel verloren, und man hat Alles bei ihm versteigert, bis auf die Nipp= sachen seiner Frau herab. Welch ein Unglück! Dieser Borfall hat die ganze Familie betrübt, und ich habe mir die Sache tief zu Herzen genommen. — Meinem

Oheim geht es beffer. Unfre ganze Familie befindet fich wohl. Ich höre nicht auf, von dir mit meinen Richten zu sprechen, die vor Begierde brennen, ihre Tante Mathilde zu sehen. Gestern war eine Tanzge= sellschaft bei meinem Onkel Henry. Lieber Gott, wie glücklich hätte es mich gemacht, dich dort mit deinem dicken — herumwirbeln zu sehen! Ich muß meine Ab= reise beschleunigen, denn es grämt mich zu sehr, daß du nicht bei mir bist. — Adien, mein Schatz! Übe sleißig deine Handschrift. Was die Stunden im Deut= schen betrifft, so denke ich, daß du sie erst bei meiner Rückkelpt nehmen wirst. — Ich bin in diesem Augen= blick mit Geschäften überhäuft. — Weine freundschaft= lichsten Grüße an Madame Darte, der ich nicht genug · danken kann für die Sorge, welche sie dir widmen wird. Sie hat so viel Geist und Geduld, und sie weiß den Schatz unerschöpflicher Güte, den du im Herzen trägst, hinlänglich zu würdigen, um dir gern jenen Ungestüm zu verzeihen, welcher so schnell versliegt. Was Aurèce betrifft, so sage ihr, daß ich recht oft an sie denke, und daß ich auch auf ihr gutes Herz rechne. Ich hoffe sie gefund und munter wieder zu sehen. — Berzeihe mir, wenn ich nicht oft genug an dich schreibe. Ich habe so Vielerlei im Kopse. Vor meiner Abreise werde ich dir noch schreiben. Ich liebe dich von ganzem Herzen und id) denke, daß du mid) bei meiner Rudkehr mit Freuden umarmen wirst.

Dein Mann

Benri Beiné.

Samburg, ben 6. December 1843.

Meine liebe kleine Frau!

Morgen reise ich ab. Ich habe nicht früher abreisen können wegen meiner Geschäfte und wegen der Grippe, an welcher ich heute noch leide. Gestern hat mein Buch-händler den Kontrakt unterzeichnet, von welchem ich dir geschrieben; du hast keine Vorstellung davon, wie viel' Scherereien ich wegen dieses Kontrakts gehabt. Er ist

föstlich! Ich bin entzückt bavon. —

Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wenn ich an dich denke, die mir so lange nicht geschrieben. Ich hatte dich gebeten, mir unter allen Umständen zu schreisben, und du hast es nicht gethan. — Ich habe heute Kopfschmerzen. — Was für hübsche Geschenke ich dir von Hamburg mitbringe! Selbst meine Kousine Therese (die Tochter meines Onkels Salomon Heine) interessert sich aufs liebenswürdigste für dich, und sie hat mir einen Schmuck sür dich gegeben, den sie selbst getragen. Das freut mich doppelt, vor Allem wegen Madame Karl — Leb wohl! Tausend Grüße an deine Freundinnen! Ich bin sehr in Eile.

Benri Beiné.

8.

Büdeburg, ben 12. December 1843.

Geliebter Engel!

Ich bin überzeugt, daß du nicht weißt, wo Bückesburg, eine sehr berühmte Stadt in den Annalen unsrer Familie, liegt. Aber Das thut Nichts, die Hauptsache ist, daß ich unterwegs bin, daß ich mich wohlbefinde,

daß ich dich herzlich liebe, und daß ich dich wahrscheinlich Sonnabend umarmen werde. Ich gedenke fast einen Tag in Köln zu bleiben, und ich weiß noch nicht, wie ich von Brüssel nach Paris reise. Ich werde dir schreiben, sobald ich in Brüssel eintresse, damit du genau die Stunde meiner Ankunft wissest. Ich werde von Sorgen deinethalb gequält. So lange Zeit ohne Nachrichten von dir zu sein, o Gott, wie schrecklich! Auch bin ich dir deßhalb böse, und werde dir bei meiner Ankunft nur fünshundert Küsse statt tausend geben.

Ich hoffe, daß du noch auf bestem Fuße mit Ma= dame Darte und Aurecia stehst, und ich bitte dich, ihnen die schönsten Grüße zu sagen von deinem armen Manne

Benri Beiné.

9.

Hamburg, Montag, ben 12. August 1844. Meine liebe Nonotte!

Ich bin seit deiner Abreise zu Tode betrübt. Wenn du diesen Brief empfängst, wirst du dich hossentlich schon von den Anstrengungen deiner Reise erholt haben. Du hast schönes Wetter gehabt, keinen Wind, und die Überfahrt muß weniger unangenehm als auf der Herreise gewesen sein. Alle Welt hier, besonders meine arme Mutter, ist betrübt wegen deines Fortgangs. Schon drei Tage, daß ich dich nicht gesehn habe! Diese Tage sind mir wie Schatten entschwunden. Ich weiß nicht, was ich thue, und ich denke gar Nichts. — Sonnabend erhielt ich einen Brief von meinem Oheim, worin er mich wegen seiner Anschangereien sast um Verzeihung

bittet; er gesteht auf eine rührende Weise, baf sein leiben= ber Zustand und die Arbeiten, mit benen er überhäuft. die Urfachen jener schlechten Laune sind, welche bei jeder Gelegenheit losplatt. Obschon ich an meiner schrecklichen Migrane litt, muffte ich boch gestern, Sonntag, bei ihm speisen. Er war sehr liebenswürdig. Aber mein Kopf ist heute wie ein gebratener Apfel. Du kennst jenen Zustand von Stumpffinn, in welchem ich mich am nächsten Tage befinde, wenn ich, trots meiner Migrane, mich ange= strengt habe. Ich vermag kaum zu schreiben; ich hoffe, daß du mein Gekritzel lesen kannst. Schreibe mir bald und viel; du brauchst dich vor mir nicht zu genieren. Lak mich wissen, ob du wohl und munter angekommen bift, ohne Unfall, ohne bestohlen zu sein, ob die Dou= ane bich nicht chifaniert hat, ob du gut untergebracht bist, ob du did, wohlbefindest, und ob ich deinethalb ruhig fein kann. Salte bich still in beinem Refte bis zu meiner Rückfehr. Lag die Deutschen nicht beinen Schlupfwinkel aufspüren; sie haben vielleicht aus dem Geschwätz einiger deutschen Blätter erfahren, daß du ohne mich nach Frankreich zurückgekehrt bift. Wir kennen Einen von ihnen, der nicht allzu zartfühlend ift, und der fähig wäre, nach der Benfion zu kommen; veraik nicht, für diesen Fall beine Vorsichtsmaßregeln zu treffen. - Viele Grufe von mir an Mademoiselle Bauline, an Mademoiselle Clotilde, und vor Allem an Madame Darte. Auch an Aurecia; ich hoffe ihren Bater zu sprechen, wenn Karl zurück kommt. — Ich liebe bich mehr als je!

Von Herzen bein

Benri Beiné.

(Hamburg, ben 16. August 1844.)

Meine liebe Nonotte!

Man hämmert neben mir, meinem Kopfe geht's noch nicht besser, ich bin trübselig wie eine Nachtmütze, ich bin dreihundert Stunden von dir entsernt, mit einem Worte, ich bin nicht glücklich. Ich erwarte mit Ungebuld Brief von dir; ich beschwöre dich, mir wenigstens zweimal die Woche zu schreiben, denn wenn ich deinetwegen nicht ruhig bin, so verliere ich den Kopf, und doch bedarf ich mehr als je dieses armen Kopses, da der Horizont sich versinstert und meine Angelegenheiten sich verwirren. Ich brauche zwei Monate, um meine Angelegenheiten zu ordnen — wenn ich inzwischen nicht regelmäßig Nachricht von dir erhalte, und wenn ich wild werde wie voriges Jahr, so würden daraus unberechenbare Verluste erwachsen. Verziß nicht mir aufs genaueste zu schreiben, wie's dir geht, ob du dich wohlebessindest. Ich habe wohl nicht erst nöthig, dir recht viel Vorsicht in Allem, was du thust, anzuempsehlen — du weißt, wie sehr ich die Persidie der Deutschen und zuweilen selbst der Franzosen zu sürchten habe.

Meinem alten Oheim geht es viel schlimmer; ich hätte ihm Vielerlei zu sagen, aber es scheint, daß er nicht mehr Zeit haben wird, es in dieser Welt zu hören. O mein Gott, welches Unglück! Er wird dieses Jahr nicht überleben. Ich werde ihn heute besuchen; mir wird das Herz schwer bei dem bloßen Gedanken, ihn in demselben Zustand wie vorige Woche zu sehen.

Meine Mutter befindet sich bewunderungswürdig wohl, und sie spricht immer von dir mit ihrer Dame

b'Atour, ihrem Faktotum, ihrem weiblichen Sancho Bansa, kurz, mit Jette. Meiner Schwester und ihren Kindern geht es gut, sie erwarten mit Ungeduld Nach=richt von ihrer Tante.

Ich rathe dir, Unterricht im französischen Stil zu nehmen ... Pauline kann dir Stickerei-Unterricht geben, laß dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Lerne Etwas während meiner Abwesenheit; ich bin mit Allem einverstanden, was du für die Ausbildung deiner Anlagen ausgeben wirst; Das ist gut angewandtes Geld — Leb wohl! Tausend Grüße an deine Freundinnen und tausend Küsse für dich!

Benri Beine.

#### 11.

Hamburg, ben 20. August 1844.

Mein geliebter Schat!

Seit deiner Abreise thue ich Nichts als seufzen. Ich denke unaushörlich an dich. Ich leide an meinem gewöhnlichen Kopsweh, und diese Schmerzn werden immer gesteigert und genährt durch die Unruhe meines Herzens. Ich will nicht mehr von dir getrenut sein! Wie schrecklich! Ich fühle mehr als je die Nothwenzbigseit, dich immer vor Augen haben. Sage dir einmal, wie es mich aufregen muß, daß ich noch keine Nachrichten von dir habe. Schreibe mir, ich beschwöre dich, so oft wie nisglich, wenigstens zweimal die Woche, unter der Adresse der Herren Hoffmann und Campe; der Faktor giebt mir in Person meine Briese, er weiß mich überall zu sinden. In zwei Tagen verlasse ich

mein großes Logis, und werde ein Zimmer beziehen, bas mir nicht so Viel kostet, und wo ich während der Nacht kein Hundegebell höre, wie in meiner jetzigen Wohnung. Es hat sich hier eine ganze Meute gegen meinen Schlaf verschworen; Das macht mich jede Nacht

wüthend.

Schreibe mir, ob du viel an der Seekrankheit ge= litten hast, ob du nicht von der Douane chikaniert wor= den bist, ob du unterwegs Richts verloren hast, und vor Allem, ob du in der Pension gut aufgehoben bist. Ich bitte dich inständig, mir in dieser Hinsicht die volle Wahrheit zu fagen; denn wenn du es nicht gut haft, werde ich meine Rücksehr noch mehr beschleunigen, als ich es so schon thue. Sage mir, ob beine Lage einiger= maßen erträglich ift, bann fann ich meine Beschäfte mit mehr Muße und Ruhe beenden. — Der Stand der Dinge ist hier noch berselbe. Alle Welt fragt mich nach Meuigkeiten von dir, und da ich selbst noch keine habe, bin id, um fo beforgter. — Ich hoffe, daß du mein Gekritzel lesen kannst; ich habe feine Dinte mehr, und meine Feder ist abscheulich. — Meine Komplimente an Madame Darte und an deine jungen Freundinnen; ich hoffe, daß Pauline mir einen langen Brief voller De= tails über bich schreiben wird. Sag ihr, daß ich noch immer der Bewunderer ihres schönen Beines sei. -Bleibe ruhig in deinem Nest, mein armes Täubchen; zeige dich nicht öffentlich, damit Niemand meiner Bestannten erfährt, daß du ohne mich in Paris bist.

Dein armer Hund

Benri Beine.

Ham burg, ben 27. August 1844.

Meine liebe Ronotte!

Endlich, Gott sei Dank, endlich habe ich beinen Brief erhalten. Es war letten Sonntag in dem Momente, wo ich es vor Unruhe nicht mehr aushalten konnte, wo ich in eine Abspannung versunken war, von welcher du dir keine Vorstellung machen kannst. Bei bem blogen Anblid beines Briefes jaudzte mein Berg, ich trällerte, ich tanzte und ich ging ins Theater, um mich an Gesang und Tanz zu ergöten. Man gab "die Stumme", und ich verschlang vier Akte davon. Db gut aespielt wurde, weiß ich nicht, benn ich war so mit mei= nen Gedanken beschäftigt, daß ich des Studs vollständig vergaß — ich bachte nur an bich, meine arme Freundin, die eine so gefahrvolle Aberfahrt gehabt, die so schrecklich von dem nichtsnutzigen Neptun herum gerüttelt worden. der durchaus nicht galant gegen hübsche Frauen ist, der alte Richtsnutz von Heidengott, an welchem ich mich durch ein Spottaedicht rächen werde. Der verruchte Bösewicht! sich an Nonotte, meinem armen Lamm, zu vergreifen! - Ich bin ebenfalls wüthend auf die schänd= lichen Douaniers, welche bir 20 Frants für Die Strümpfe abgepresst haben — du hast ihnen also nicht gesagt, daß einige darunter für das schönste Bein in Chaillot be= stimmt waren? Ubrigens glaub' ich, daß es zum Theil meine Schuld ift, benn ich hätte Die Strümpfe tiefer un= ten im Koffer verstecken müssen. Ich freue mich aber sehr, daß du beine Sachen nicht verloren hast, und daß man dir nicht, wie Odry in der Rolle des Bilboquet, zugerufen hat: "Il n'y a pas de Malle!" — Wenn

ich aber dich selbst durch einen Schissbruch oder durch einen Korsaren verloren hätte! Dann würde mir auf all' meine Fragen: "Bo ist meine Frau?" die Antwort zugekommen sein: "Il n'y a pas de Mal!"

Ich besinde mich besser, seit ich Nachricht von dir habe; schreibe mir oft, sonst versinke ich wieder in meine

schwarze Laune. Alle befinden sich wohl; mein Dheim hat einen tollen Streich gemacht: trotz seiner Krankheit ist er auf einige Tage nach Travemünde gereist. Tau-send Komplimente an Madame Darte. Viele Grüße an Pauline, deren kurze Zeilen mich sehr erfreut haben.

Von Herzen Dein armer Mann Benri Beine.

### 13.

Samburg, ben 30. August 1844.

Liebster Schat!

Obgleich ich heut meine Migräne habe — (und du weißt, was Das heißt!) — will ich dir doch einige Zei= Ien mit dem heute Abend abgehenden Dampfer senden. So eben habe ich deinen zweiten Brief nebst demjenigen von Madame Darte erhalten, der mir sehr wohlgethan hat. Ich bitte dich, Madame Darte recht viel Angeneh= mes von mir zu sagen.

Seit ich Nachrichten von dir empfing, bin ich ru= higer und beende meine Geschäfte mit gewohnter Sicher= heit, fast hätte ich gesagt: mit gewohnter Size. — Alle hier besinden sich wohl; Karl und Therese, die von ihrer Bummelfahrt zurudgekehrt find, haben beine Abreise fehr bedauert. — Ich verabschene bas Meer, seit ich weiß,

wie viel' Leiden es dir bereitet hat. — Und die Trennung! welch ein Unglück! Wenn man von einander getrennt ist, fühlt man erst recht, wie sieb man einander hat! Wie glücklich werde ich sein, dich bald wieder zu

sehen!

Was du von Aurecia schreibst, nimmt mich nicht sehr Wunder. Ich habe nie bezweiselt, daß ihr Berg eben fo kupferbraun ist wie ihr Teint! Aber ich begreife noch nicht, wie man mich irgendwie in die Klatschereien bin= ein gezogen haben kann. Ich habe mich vorsichtig genug benommen, um außerhalb berfelben zu bleiben, um mich nicht im geringsten zu kompromittieren, um der Bosheit keine Waffen in die Hand zu geben. Der Teufel, sagt ein Sprichwort, beneidet alle glüdlichen Chen und fucht feine Gier der Zwietracht dort einzuschnunggeln. Meine Liebe, suchen wir immer uns vor der Bosheit der bosen Zungen zu bewahren! Ich hoffe, daß man meiner Ruhe nicht zu schaden vermag, wenn man mir Alles berichtet, was du in meiner Abwesenheit gethan hast — man wird Das unfehlbar thun, bedenke Das wohl! — Abieu, Geliebte! Ich bente ftets an Dich. Biele Grufe an meine kleine Melone! — Nächstes Jahr um biefe Zeit werden wir in Italien sein. Schreibe mir recht oft.

> Dein armer Mann Henri Heine.

Samburg, ben 2. September 1844.

Lieber Schat!

Ich weiß wohl, daß du nicht sehr schreiblustig bist, daß Briese zu schreiben für dich ein sehr langweiliges Geschäft ist, daß es dich ärgert, deine Feder nicht mit verhängtem Zügel von selbst galoppieren lassen zu können — aber du weißt wohl, daß du dich vor mir nicht zu genieren brauchst, und daß ich deine Gedanken errathe, wie schlecht sie auch ausgedrückt sein mögen. Ich habe in diesem Augenblick viel zu arbeiten, und da ich nur Deutsch spreche und schreibe, macht es mir auch schon einige Mühe, Französisch zu schreiben. Das mag dir zugleich erklären, weshalb ich dir weniger oft und nicht so lange Briese schreibe, wie ich es gern möchte; denn ich denke stets an dich und ich habe dir Tausenderlei zu sagen. Das Wichtigste, was ich dir mitzutheilen habe, ist, daß ich dich liebe bis zum Bahnsinn, meine Liebe Frau.

Ich hoffe, daß du die deutsche Sprache noch nicht

vergessen hast.

Ich habe für dich einen Brief von George erhalten, nebst einem Briefe von Pauline; letzterer ist voll Zärt- lichkeit, die fast nach Empfindsamkeit dustet. Tausend Grüße an mein sentimentales Melönchen! Was das Sendschreiben von George betrifft, so ist es unleserlich; er schreibt wie ein großer Mann, welcher es unter seiner Würde achtet, auf den Leser Rücksicht zu nehmen. Ich habe mit Mühe entzissert, daß seine ganze Familie sich wohlbesindet. Gleichzeitig hab' ich für dich einen Brief von Madame Renouard und einen dito von Jenny er-

halten. Der Brief von der Mutter ift traurig, und Die arme Frau scheint viel zu leiden; ich hoffe, sie weiß nicht, daß du in Baris bift; sei auf der But, benn es könnte Unannehmlichkeiten geben, z. B. weil sie mit Madame Darte zerfallen ist. Jenny ist in ihrem Briefe, wie sie in Person ist: ein Porzellanpuppchen, veritabler Sebres, niedlich, amufant, von gutem Ton, und ein bischen rokoko. — Ich werde bir diese ganze Korrespon= beng in Paris übergeben, um nicht die Post zu berei= dern. - Roch ein Brief! und wieder von Berrn Weill, welcher die Absicht hat, mich anzupumpen. Gieb wohl Adht, daß dieser herr dir nirgends begegnet, und daß er nicht beine Anwesenheit in Paris erfährt. Durch seine Taktlosigkeit, burch seine Berbindungen und durch seine zudringliche Frechheit ist er gefährlicher, als ein Feind. Du weißt, daß ich immer Recht habe in folden Dingen, und daß meine Rathschläge strengstens befolgt werden muffen.

Wir befinden uns Alle recht wohl; selbst meinem Theim geht's besser, und er ist umgänglicher. Ich bin wohlangesehen bei Hose. Über meine Abreise habe ich noch Nichts bestimmt. Ich bin in derselben Wohnung geblieben, nur bin ich in's zweite Stockwerk hinauf gezogen, um nicht 125 Mark Miethe zu bezahlen; ich zahle jest nur 45 Mark monatlich. Gewöhnlich esse ich bei meiner Mutter, so daß ich Wenig verbrauche. Ich hoffe, daß auch du nicht Viel ausgiebst; meine Geschäfte sind nicht sehr einträglich. Auf jeden Fall

werde ich dir nächste Woche Geld senden.

Leb wohl, meine geliebte Nonotte. Meine Empfehlung an Madame Darte. Dein armer Mann

Benri Beiné.

Hamburg, den 11. September 1844.

Geliebter Engel!

Mein Augenleiden hat sich verschlimmert, und das Schreiben macht mir große Mühe; da ich jedoch weiß, daß dies Leiden vorübergehend ist und einer gewissen Periodicität unterliegt, so beunruhigt es mich weniger. Nur hindert es mich, meine Affären so rasch zu beenden, wie ich es gewünscht hätte, und ich glaube nicht, daß ich am 24. dieses Monats zur Abreise bereit sein werde. Wahrscheinlich werde ich mich acht Tage später auf den Weg machen. Ich will hier Nichts verabsäumen, und die Dinge liegen ziemlich verzwickt. — Ich erhalte seine Nachrichten von dir, und doch solltest du mir allwöchentzlich einmal, wenn nicht zweimal, schreiben. Ich bitte dich dringend, mich nicht ohne Brief zu lassen, sondern mir Viel und so oft wie möglich zu schreiben. Vergiß nicht, daß ich nur sir dich lebe, und wenn du in diesem Augenblicke nicht glücklich bist, so beunruhige dich nicht; die Zukunft gehört uns.

Beifolgend sende ich dir eine Anweisung auf 250 Franks, zahlbar sosort bei den Herren Fould (Rue Bergere Ro. 10). Ich habe sie mir von meinem Onkel Henry geben und sie an deine Ordre ausstellen lassen. Wenn du hinschickst, um das Geld holen zu lassen, so vergiß nicht, auf die Nückseite dieser Anweisung, ungefähr wo ich die kleinen Punkte gemacht habe, die Worte

zu setzen:

Pour acquit
Mathilde Heine.

Schreibe mir sosort, daß du meinen Brief erhalten, und daß die Unweisung bezahlt worden ist. Du magst über dies Geld nach Gutdünken versügen, und ich unsterlasse es, dir Sparsamkeit zu empsehlen. Du kennst ja hinlänglich meine Finanzlage. — Ich schieke dir gleichzeitig einen kleinen Brief meines Schwagers, den du sosot beantworten musst, indem du Paulinens Feder dazu leihst. — Ich habe viel an diese junge Dame gedacht; neulich speiste ich bei meinem Oheim, und es gab dort eine sehr schöne Melone. Ich sagte, daß ich die Melonen liebe, aber sie nicht esse. — Leb wohl, mein Lieb! Bis zum letzen Blutstropsen dein

Benri.

N. S. Ich wiederhole dir, lieber Schatz, die dringlichsten Ermahnungen Betreffs deiner Lebensweise in
diesem Augenblick, damit Niemand dir in Paris begegne.
Du weißt, wie schlecht die Welt ist. Ich bin augenblicklich
Verfolgungen ausgesetzt, die um so gefährlicher sind, weil
sie gut mastiert sind. Man zettelt dunkle Intrigen
gegen mich an, welche ich nur durch List und Ruhe vereiteln kann. Ich bin genöthigt, in meinem Herzen den
gerechtesten Zorn zurück zu drängen und Denjenigen
Sammetpsötchen zu geben, welche nicht aufhören, mir
Böses zu thun. Vergiß Das nicht, dann wirst du nachsichtiger gegen meine Reizbarkeit sein, selbst wenn sie
dir verdrießlich wird. Mache mir keinen Kummer, und
liebe mich von Herzen. — Mein neues Buch ist schon
gedruckt und wird in etwa zehn Tagen-ausgegeben. —
Ich umarme dich zärtlichst!

Benri Beiné.

Samburg, ben 1. Oftober 1844.

Meine Beißgeliebte!

Ich bin gang von meinen Geschäften in Unspruch genommen, welche ich vor meiner Abreise erledigen will; mit meinen Augen hat sich's gebessert, aber ich leide noch immer am Kopfe, und durch diesen kränklichen Zu= ftand habe ich viel Zeit verloren; um das Maß der Unnehmlichkeiten voll zu machen, muß ich heute aus= ziehen, da mein Zimmer vermiethet ist — du siehst wohl, daß ich keine Zeit habe, dir lange Briefe zu schreiben. Meine Ubreise bleibt auf nächsten Sonnabend, den 5. Oftober, festgesetzt, und ich werde diese wenigen Tage im Baufe meiner Schwester schlafen. Ich hoffe, bag bu die 100 Franks, welche ich dir vorige Woche schickte, erhalten hast. Ich bin in guter Stimmung, wenn auch nicht heiter. Wie könnte ich heiter sein, ferne von dir, meine geliebte Ronotte, mein theures Lieb, mein armer Schatz, meine einzige Freude auf dieser Erde! Bergiß nicht, was ich dir auf die Seele gebunden. Meine elenden Deutschen wissen, daß du in Paris bist — sei wohl auf der Sut, daß sie dir nicht nahe kommen. Dein Gott, der bloße Gedanke, daß du ohne mich in Paris bist, macht mich zittern. Mein armes Lamm, du bist in Paris, in der Hauptstadt der Werwölse — Nimm dich wohl in Acht, einige von ihnen haben ein sehr sanftes Aussehen; die schlimmste Sorte ist die, welche Glacehandschuh trägt. Du weißt wohl, daß du nur ficher bist unter ber but beines treuen Schäfers, welcher zugleich bein hund ift. Ich schreibe Spafe nieder, und bas Herz blutet mir. —

Tausend Grüße an deine jungen Freundinnen, befonders an Pauline, welche ich sehr liebe; ich ziehe diese Melone den schönsten Unanas vor. Welch schönes Hein! — Meine beste Empsehlung an Madame Darte, der ich nächster Tage schreiben werde, um ihr mitzutheilen, was mein Schwager mir so eben in Betreff einer vorzüglichen Stelle sagt, die in Lissadon vakant ist und über die er verfügen kann; sobald Herr Darte hier ankommt, muß er sich in meinem Namen an Herrn Moritz Embden, Große Theaterstraße, wenden. — Leb wohl, mein gutes Weib, und betrage dich, wie ich es wünsche, beweise mir, daß du alles Dessen würzig bist, was ich für dich empsinde.

Dein Mann Henri Heiné.

#### 17.

Samburg, ben 4. Oftober 1844.

Geliebteste!

Ich war bereit, heute Abend abzureisen; aber es ist ein abscheuliches Wetter, und meine Mutter erhebt ein großes Geschrei. Ich süge mich also darin, noch einige Tage länger zu bleiben und das nächste Dampsschiff abzuwarten. Mir bleiben nur ein paar Minuten, um diesen Brief zu erpedieren, da ich meinen Onkel Henry erst um sechs Uhr sprechen konnte, um von ihm eine sernere Anweisung auf 100 Franks zu erhalten, welche ich dir einliegend sende. Ich schieße dir dies Geld, obeschon ich nicht gut bei Kasse bin und dich noch nicht auf dem Trockenen glaube; aber ich sürchte immer bei

dir eine Geldverlegenheit. Ich bitte dich also, Nichts davon auszugeben, es sei denn für nothwendige Dinge. Leb wohl, mein Lamm! — Nicht wahr, es ist dir Recht, daß ich mich nicht den Nordseestürmen aussetze? — Du erhältst diesen Brief durch das Dampfschiff; ich werde dir noch vor meiner Abreise schreiben.

Von Herzen bein

Benri Beine.

Die Anweisung, welche ich dir sende, ist zahlbar bei den Foulds, wie die früheren.

## Anmerkungen.

S. 5, 8, 9 und 10. — Die unter Nr. 3, 7, 8, 9 und 11 mitgetheilten "Lieder" sind, mit der Chiffre \*\*\*\* e unterzeichnet, in der von J. B. Rouffeau zu Köln herausge= gebenen Zeitschrift "Agrippina", Nr. 89 und 90, vom 23. und 25. Juli 1824, abgedruckt.

S. 6. — Das Lied Nr. 4 ist ber "Anrora; Taschenbuch filr 1823", S. 166 und 167, entnommen. S. 7 und 9. — Das Driginalmanuskript ber Lieber Der. 5, 6 und 0 murbe von Beine seinem Universitätsfreunde Christian Sethe geschentt, und ift jett im Besitz seines Sohnes, bes Beren Stadtrichters Beinrich Gethe in Berlin.

S. 10. - Das Driginal bes Stammbuch = Sonettes an 3. B. Rouffeau, welches die Unterschrift "Bonn, ben 15. September 820" trägt, befindet fich in der Radowitischen Autographensammlung in der foniglichen Bibliothet ju Berlin.

S. 11. — Das Sonett "Dresdener Poeste" ift nur von Friedr. Steinmann in seinem Buche " S. Beine; Dent= würdigkeiten und Erlebnisse 2c.", S. 168, mitgetheilt. Obschon die Echtheit bisher burch kein anderes Zeugnis verbürgt ward, scheint es boch aus inneren Gründen keinem Zweifel zu

unterliegen, daß Beine wirklich der Berfasser ift.

S. 12. — Das Gedicht "Berlin" wurde in ber oben erwähnten Zeitschrift "Agrippina", Rr. 97, vom 11. Aug. 1824, abgebruckt, und war mit folgender Bemerkung begleitet: "Diefes Volkslied, welches, wie die Prügelerwähnung andeutet, aus früheren Zeiten herstammt, ist im Sannöbrischen aus bem Munde des Voltes aufgeschrieben worden. S. Beine." -Da auch das von Heine verfasste "Alagelied eines altdevtschen Jünglings" in berselben Zeitschrift (Mr. 93, vom 1. Aug. 1824) mit der Bemerkung, daß es "ein noch nirgends abgedrucktes Volkslied" sei, veröffentlicht worden war, läßt sich wohl mit

Bestimmtheit annehmen, daß auch obiges Soldatenlied von ihm selber gedichtet ist. Der Abdruck desselben hatte die sossortige Unterdrückung der "Agrippina" zur Folge. Bgl. H. Heisene 1826. I. S. Heisen 2008 Leben und Werke, von Adolf Strodtmann, Bd. I, S. 326.

S. 13. — Das Originalmanuskript bes Gedichtes "Erin= nerung" trägt die offenbar fingierte Bezeichnung: Übersetzt aus dem Englischen. Sentimental Magazine, Vol. XXXV."

S. 16. — Die Rhapsodie "Namsgate" ist im Origi= nalmanustripte als Nr. 2 dem Liede "O des liebenswürdigen Dichters" angehängt, das mit der Überschrift "Namsgate, 1828" im "Taschenbuch sür Damen auf das Jahr 1829" ab= gedruckt wurde. Egl. H. Heine's sämmtl. Werke, Bd. XVI,

S. 264 [S. 233 ber Volksausgabe].

S. 17 ff. — Den Gedickten "Zum Polterabenb" gingen im Originalmanustripte das auf S. 3 dieses Bandes mitgetheilte Lied "Wenn junge Herzen brechen" und die im Cytlus "Klarisse" in den "Neuen Gedickten" abgedruckten Lieder "Meinen schönften Liedesantrag" und "Wälderfreie Nachtigallen" (Heine's Werke, Bd. XVI, S. 214 und 218 [S. 190 und 193 der Volksansgabe]) vorauf. Das ebenfalls dort bereits mitgetheilte Schlußgedicht "Es kommt der Lenz mit dem Hochzeitgeschent" musste, wegen seines integrierenden Zusammenhaugs mit dem vorhergehenden Liede, hier aus-

nahmsweise wieder abgedruckt werden.

S. 21. — Neber die Entstehung des Gedicktes "An die Toch ter der Geliebten" vgl. H. Heimels Leben und Werke, von A. Strodtmann, Bd. II, S. 101 und 102. Der Hergang selbst ist dort buchstäblich richtig erzählt; nur datiert derselbe, wie die Unterschrift "Hamburg, den d. Sept. 1844" beweist, aus viel späterer Zeit. Wir glauben jedoch, daß dies Gedickt nach Ton und Inhalt eine geeignetere Stelle am Schlusse der ersten Abtheilung sindet, als unter den satirischen Gedickten der vierziger Jahre. Obgleich dasselbe disher im ganzen Familienkreise des Dichters sür eine Improvisation gehalten ward, hat sich diese Ansicht doch als irrthümlich erwiesen, seit im Nachlasse H. Heine's das vielsach überarbeitete und geänderte Originalbronillon ausgesunden ward.

S. 28. — Das Fragment "Beselgend ift es, wenn bie Knospe" scheint eine ansgeschiedene Strophe bes in bem

Cuklus "Yolante und Marie" in ben "Neuen Gebichten" (Beine's Werke, Bb. XVI, S. 223 [S. 196 ber Volksausgabe]) abgebruckten Liedes "In welche foll ich mich verlieben" zu sein.

S. 43. - Das erfte ber bier mitgetheilten "Atta Troll"= Fragmente ist die älteste Fassung des Kaput III, welches ursprünglich den Schluß des vorhergehenden Kapitels bilbete.

Bgl. Heine's Werke, Bb. XVII, G. 18.

S. 53 ff. — Nach der breiten Anlage des Prologs zu fcliegen, scheint Seine Anfangs ben Plan gebegt zu haben, bas Gebicht "Bimini" in etwas betaillierterer Weise auszuführen. Nachdem er basselbe mit dem kurzen Endkapitel abgeschloffen, mag er dies Migverhältnis bes überlangen Brologs störend empfunden und an eine Kürzung bes Eingangs gebacht haben. Wenigstens findet sich aus späterer Zeit folgender Anfang, welcher die ersten 29 Strophen vollständig getilgt hätte:

> Männer wie Columbus, Cortez, Und Pizarro und Bilbao, Habt ihr in ber Schul' auswendig Schon gelernt; ihr fennt fie gut. Wenig ober gar nicht kennt ihr Ihren Zeit= und Zunftgenossen, Jenen Wasserabenteurer, Namens Juan Bonce de Leon, Welcher Florida entbeckte 2c.

Eben so sind in einer fragmentarischen Abschrift von der Hand feines Sefretärs Richard Reinhardt die letzten 17 Strophen bes Prologs burch folgenden abgefürzten Schluß erfett:

> Muse, kleine Zauberin, Mach mein Lied zu einem Schiffe, Und mit aufgespannten Segeln, Kahren wir nach Bimini!

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter bienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini.

Aleiner Vogel, Kolibri! Aleines Fischlein, Brididi! Fliegt und schwimmt voran und zeiget Uns den Weg nach Bimini!

S. 107. — Der stabröse Schluß des Gedichtes "Zur Teleologie" konnte hier aus Schicklichkeitsgründen nicht mitgetheilt werden. Aus derselben Ursache habe ich ein ähn= liches, die Grenze des Wohlanstandes allzu muthwillig übersschreitendes Gedicht: "Citronia", bis auf die in der Vor-

rede citierten Schlußverse, ebenfalls unterbriickt.

S. 110. — Zum Verständnis der prosaischen Schlußzeile des "Päan" überschriebenen Fragmentes sei erwähnt, daß Heine der seine Weinung war, sein "Faust"-Ballett, welches er durch Vermittelung Heinrich Laube's im Jahre 1849 der königlichen Oper zu Verlin angeboten, sei dort 1854 von dem Ballettmeister Taglioni unter dem Namen "Satanella" in Scene gesetzt worden. In den Briefen an seinen Verleger Inlins Campe und an Michael Schloß in Köln beschwerte er sich bitter darüber, daß Mewerbeer, als Generaldirektor der königlichen Oper zu Berlin, sich der gekränkten Rechte des bespreundeten Schriftsellers nicht eifrigst angenommen und ihm nicht die Tantiome, auf welche er als der eigentliche Antor des Librettos Anspruch erhob, verschafft habe. Bgl. H. Scine's Leben und Werke, von A. Strodtmann, Bd. II, S. 559.

S. 110 -112. — Die Spottgedichte "Der Wanzerich" beziehen sich auf den Wiener Komponisten Jos. Dessauer, welscher sich, nach Heine's — wie uns versichert wird, irrthimslicher — Behanptung, der Gunstbezeugungen einer geseierten französischen Schriftstellerin gerühmt haben sollte. Ueber die Uhr Schlesinger's und sonstige Anspielungen vol. Heine's

Werte Bb. XI, S. 387-392.

S. 113. — Von dem Gedicht "Die Menge thut es" fand sich im Nachlasse des Dichters nur eine ziemlich sehlerhaste Abschrift von der Hand desselben Kopisten vor, welcher nach dem Tode Heine's im Austrage der Wittwe einen Theil der vorhandenen Manustripte ins Reine schrieb. Da das Original verloren gegangen, habe ich mir wenigstens solche Berichtigungen erlaubt, welche durch Einschiebung eines ausgelassenen oder

Korrettur eines offenbar falsch gelesenen Wortes ben bie und da zerstörten Sinn wieder herstellten.

S. 129. — Das im Cytlus "Zum Lazarus" unter Mr. 8 mitgetheilte Lied führt im Originalbrouillon die Uberfdrift "Celimene".

S. 131. - Im Nachlasse Beine's befindet sich außer dem hier unter Nr. 12 abgedruckten, ein zweites Gedicht an die

"Mouche", das einen noch frivoleren Charafter trägt.

3. 134 u. 135. - Das Originalmanuffript bes bier unter Dr. 15 mitgetheilten Liedes trägt die Überschrift "Drybeisch". - Bur Erklärung dieses, wie bes vorhergehenden und des nachfolgenden Gedichtes vgl. das Kapitel über ben Erbichafts= streit in H. Heine's Leben und Werke, von A. Strodtmann, 28b. II, E. 497 - 518.

3. 138. — Einzelne Verse und Gedanken bes Schlußgedichtes "Der Scheibenbe" find von Beine fpater ander= weitig benutzt worden. Val. die Gedichte .. Sie erlischt" und "Epilog" in H. Heine's Werten, Bb. XVIII, S. 182 und 351

[3. 164 und 324 der Voltsansgabe].

S. 170 ff. — Im Gegensatze zu dieser abfälligen Kritik ber älteren Dichtungen Freiligrath's vgl. man übrigens Beine's spätere anerkennende Außerungen über diesen Dichter in der Borrede zum "Atta Troll" und, mehr noch, in dem kurz vor seinem Tode geschriebenen Borworte zur letzten französischen Ausgabe seines Buches "Uber Deutschland" Seine's Werke, Bb. V, S. 10), wo Freiligrath , ein Talent ersten Ranges und ein fräftiger Koloritmaler" genannt und ihm "eine große Driginalität" nachgerühmt wird.

S. 213. — Der kleine Auffatz über Albert Meth= fessel ward bisher nur im Berliner "Gesellschafter" vom

3. November 1823 abgebruckt.

S. 215 ff. - Die Rachtrage zu ben "Reifebil= bern" sind bem Originalbrouillon der italienischen Reise entnommen, von welchem sich der größte Theil in Sänden der Frau Professor A. Benary zu Berlin befindet, während andere, bort schlende Blätter bem literarischen Nachlasse S. Seine's beilagen. Bei der sehr hastigen Ausarbeitung des dritten und vierten Bandes der "Reisebilder" — die einzelnen Manuftript= bogen wanderten oftmals, kaum trocken, in die Druckerei —

wurde Manches, zu bessen Aussührung die Zeit sehlte, ganz übergangen, Anderes start gekürzt und verändert, — nicht immer zum Vortheil der künstlerischen Wirkung. Das sputshafte Hineinragen der Erinnerung an die todte Maria in der "Neise von München nach Genna" gewinnt, unseres Bedünstens, sehr an Verständlichkeit durch das hier (auf §. 215 ss.) mitgetheilte Kapitel, welches später sast dies zur Undentlichkeit verkürzt wurde. Eben so wird in den "Vädern von Lucca" das Interesse an der Gestalt Mathilbens wesentlich erhöht durch die kurze Anspielung auf ihre ungläckliche ehesliche Verzaugenheit (auf §. 225 des vorliegenden Vandes). Für die Kortletzung der "Väder von Lucca" scheint es, wie aus dem auf §. 234 ss. mitgetheilten Kapitel hervor geht, ursprünglich Heine's Ubsicht gewesen zu sein, das spätere Zusammentressen mit Lätizia und Francessea nicht in der Stadt Lucca, sondern in Florenz stattsinden zu lassen.

S. 242. — Der Aussatz "Berschiedenartige Geschichtsauffassung" sammt aus bem Ansang ber dreißiger

Jahre.

S. 246 -- Der Nachtrag zu ben "Göttern im Exil" ift, nach ber Handschrift zu urtheilen, schon 1846 oder 1847 geschrieben und vom Bersasser bei Beröffentlichung jener Arbeit im Jahre 1853 wahrscheinlich nur beschalb zurückgelegt worden, um der beabsichtigten, in den Schlisworten annoncierten

Fortsetzung eingefügt zu werden.

E. 250. — Nach seinem Besuche Hamburg's im Herbst 1843 gedachte Heine eine Reihe polemischer Briefe über Deutschland zu schreiben, in welchen er die veränderten literarischen, politischen und gesellschaftlichen Zustände in der Herauschland und besprechen, und welche er gleichzeitig in deutscher und französischer Sprache verössentlichen wollte (Bgl. H. Heine's Werfe, Bd. XXI, S. 4, 19 und 20). Es scheint jedoch und das vorstehend mitgetheilte Fragment des ersten Brieses geschrieben worden zu sein, welches Heine später theilweise für die "Geständnisse" (Bd. XIV, S. 226 ff.) benutzte. Die Eingangsworte beziehen sich auf einen Arrifet von Daniel Stern (Gräfin d'Agoult) über Bettina von Arnim in der Bevne des denx Mondes vom 15. April 1844, wo die betressende Stelle auf S. 296 und 297 zu sinden ist.

S. 261. - Der Auffatz über bie Kebrnarrevolution war der setzte Korrespondenzartifel, welchen Heine für die Angsburger "Allgemeine Zeitung" schrieb. S. 264. — Das Fragment "Waterlov", welches von

Beine felbst aus ben "Geftandniffen" ausgeschieden ward, follte nach der Absicht des Verfassers als besonderer Auffatz dem ersten Bande seiner "Bermischten Schriften" angereiht werben. Auf bringlichen Wunfch seines Freundes und Verlegers 3uling Campe, welcher von der Beröffentlichung dieses Anflaues eine bedenkliche Erschütterung der Popularität Beine's bei dem beutschen Bublifum befürchtete, zog ber Verfasser benselben einstweilen zurück. Bal. H. Heine's Leben und Werke, von

A. Strodtmann, Bb. II, S. 610.

S. 276. — Die Lebensifizze bes am 7. November 1854 311 Paris verstorbenen Schriftstellers Loeve=Beimars ift einer Vorrede entnommen, welche Heine im Winter 1855-56 als Einleitung zu einer französischen Abersetung des "Neuen Frühlings", ber " Beimtehr" = Lieder und eines dritten, nicht namhast gemachten Gedichtechklus (oder vielleicht auch des "William Rateliff") schrieb, welche zu einem zweiten Bande feiner "Poëmes et Légendes" vereinigt werden follten. Bon Dieser unvollendeten, vielleicht letten Arbeit des Dichters ist leider die zweite Manustriptseite verloren gegangen; der noch

erhaltene Anfana lautet, wie folat:

"Der "Neue Krühling" und die vorstebenden zwei Biecen follten eine Trilogie bilden, wovon ich nur den ersten Theil unter dem erwähnten Titel in der Revne des deux Mondes mitzutheilen gedachte. Ich glaubte, daß ce unmöglich fei, diese Gebichte nur einigermaßen geniegbar ins Frangofische zu übersetzen, und ich wollte vielleicht auch bas Publikum nicht mit einer allzu großen Dosis von Rosen=, Mondschein= und Rach= tigallen = Kritassée überfüttern. Die Ubersetung des "Neuen Kriiblings" batte jedoch einen bessern Erfolg, als ich erwartete, und ich kann nicht umbin, über die besonderen Umstände, welche mich hier begünftigten, bem theilnehmenden Lefer einige Un= deutungen mitzutheilen. Ich hatte nämlich vor geraumer Zeit mit meinem Freunde Taillandier, ber fo vortrefflich bas Bud, "Lazarus" übersetzt, über die größeren Schwierigkeiten gesprochen, welche eine Ubertragung des "Neuen Frühlings" böte, und dieser Freund änserte, daß er bennoch einen Versuch machen wolle. Späterhin dachte ich, daß dieses Projett wohl in Vergessenheit gerathen sein möchte, ich unternahm selbst die Arbeit, und ich hatte eben die Übersetzung des "Neuen Frühlings" vollendet, als mein Freund Taillandier.

S. 283. — Das bisher ungebruckte Vorwort zur letzten französischen Ausgabe der "Reisebilder", welche 1856, wenige Monate nach dem Tode des Dichters, erschien, datiert aus derselben Zeit wie der vorhergehende Aussaß.

S. 285. — Auch die Eingangsworte zur fran = zösischen Uebersetzung eines lappländischen Ge= dichts scheinen aus dem Ende des Jahres 1855 zu stammen. Es war bisher nicht zu ermitteln, auf welchen Bersasser und

welche Dichtung Desselben fie sich beziehen.

S. 289. - Bur Zeit, als die Briefe Beine's an feine Fran geschrieben wurden, befand sich Mathilbe in ber Penfion der Madame Darte, Chaillot No. 101, zu Paris; das erste Mal (1843) in Gesellschaft ihrer Freundin Aurecia, das zweite Mal (1844) gemeinschaftlich mit dieser und mit ihrer nachmaligen trenen Gesellschafterin Mademoiselle Pau= line, welche von Beine in gutmittigem Scherze bald als füße Melone mit ihrer Sentimentalität gefoppt, bald wieder mit ihrem hilbschen Beine geneckt wird. Ueber Mademoifelle Jenny val. Alfred Meigner's Erinnerungen an Heinrich Heine, S. 14 und 195. — Während bie Briefe an feine Frau - gegen bie fonstige Gewohnheit des Dichters, wenn er an Franzosen schrieb oder seinen Ramen unter französischen Abersetzungen seiner Arbeiten druden ließ — fämmtlich mit "Henri Heine" unterzeichnet sind, ift auf ben Konvert-Adressen an Madame Henri Heine niemals ber framösische Accent aign seinem Namen bei= gefügt. — Der lette Brief trägt irrthumlich bas Datum bes 4. September, ift aber, wie auch ber Poststempel bes Konverts beweift, vom 4. Oktober zu batieren.

Drud von S. W. Schmitt in Salle.









# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET



Heine, Heinrich Sämmtliche Werke. Rechtmäszige Original-208260

> LG H468

